

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

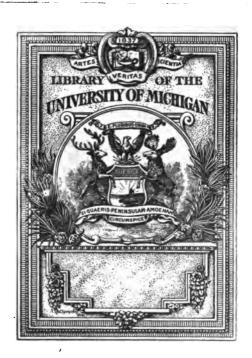

Ein vollständiges Verzeichnis der Sammlung "Aus Natur indet sich am Schluß dieses Bandes.

### Die Sammlung

# "Aus Natur und Geisteswelt"

verdankt ihr Entstehen dem Wunsche, an der Erfüllung einer bedeutsamen sozialen Aufgabe mitzuwirten. Sie soll an ihrem Teil der unserer Kultur aus der Scheidung in Kasten drohenden Gesahr begegnen helsen, soll dem Gelehrten es ermöglichen, sich an weitere Kreise zu wenden, und dem materiell arbeitenden Menschen Gelegenheit bieten, mit den geistigen Errungenschaften in Sühlung zu bleiben. Der Gesahr, der Halbbildung zu dienen, begegnet sie, indem sie nicht in der Vorführung einer Sülle von Lehrstoff und Lehrsähen oder etwa gar unerwiesenen Hypothesen ihre Aufgade sucht, sondern darin, dem Leser Verständnis dasur zu vermitteln, wie die moderne Wissenschaft es erreicht hat, über wichtige Sragen von allgemeinstem Interesses erreicht hat, über wichtige Sragen von allgemeinstem Interesses Eicht zu verdreiten, und ihn dadurch zu einem selbständigen Urteil über den Grad der Zuverlässigkeit jener Antworten zu besähigen.

Es ist gewiß durchaus unmöglich und unnötig, daß alle Welt sich mit geschichtlichen, naturwissenschaftlichen und philosophischen Studien besasse. Es tommt nur darauf an, daß jeder an einem Puntte die Freiheit und Selbständigkeit des geistigen Lebens gewinnt. In diesem Sinne bieten die einzelnen, in sich abgeschlossenen Schriften eine Einführung in die einzelnen Gediete in voller Anschallichseit und sebendiger Frische.

In den Dienst dieser mit der Sammlung versolgten Aufgaben haben sich denn auch in dankenswertester Weise von Ansang an die besten Namen gestellt. Andererseits hat dem der Ersolg entsprochen, so daß viele der Bändchen bereits in neuen Auslagen vorliegen. Damit sie stets auf die Höhe der Forschung gebracht werden können, sind die Bändchen nicht wie die anderer Sammlungen stereotypiert, sondern werden — was freilich die Auswendungen sehr wesentlich erhöht — bei jeder Auslage durchaus neu bearbeitet und völlig neu gesetzt.

So sind denn die schmuden, gehaltvollen Bande durchaus geeignet, die Freude am Buche zu weden und daran zu gewöhnen, einen Kleinen Betrag, den man für Erfüllung körperlicher Bedürfnisse nicht anzusehen pflegt, auch für die Befriedigung geistiger anzuwenden. Durch den billigen Preis ermöglichen sie es tatsächlich jedem, auch dem wenig Begüterten, sich eine Bibliothek zu schaffen, die das für ihn Wertvoliste "Aus Natur und Geisteswelt" vereinigt.

Die meift reich illustrierten Bandden sind in sich abgeschloffen und einzeln tauflich.

Leipzig.

B. G. Teubner.

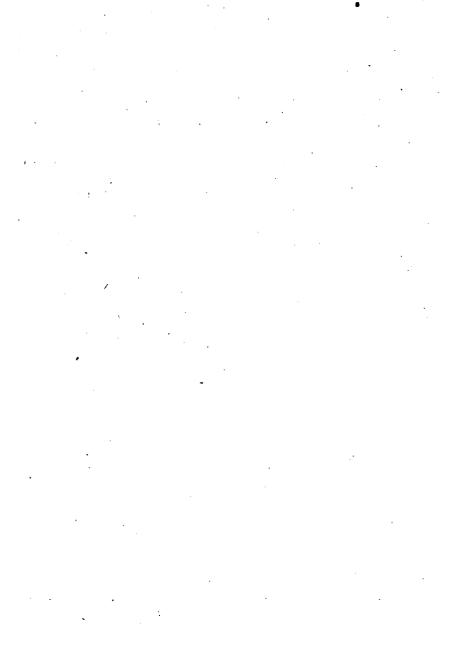



Coffing

## Aus Natur und Geisteswelt

Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darftellungen

403. Bandden =

# Lessing

Don

Dr. Christoph Schrempf

Mit einem Citelbild



Copyright 1913 by B. G. Teubner in Leipzig

Alle Rechte, einschließlich des Überfetzungsrechts, vorbehalten

Cessing wird unter den Großen, unter den ganz Großen genannt, wenn man die Geschichte des deutschen Geistes erzählt. Und mit Recht! Aber man kommt in Verlegenheit, wenn man seine Größe zur Anschauung bringen will. Was von ihm in die Erscheinung tritt, ist das wirklich so groß?

Der große Mann sei der Exponent seiner Zeit, sagt man. Cessing ist in diesem Sinne kein großer Mann. Er ist ein Kind seiner Zeit, wie sich's von selbst versteht. Er greift in die Bewegung seiner Zeit ein; doch, man sollte es nicht leugnen, nicht eben in so gar bedeutender Weise. Je mehr er aber er selbst wird, desto mehr löst er sich von seiner Zeit los. Schließlich steht er nicht mehr in ihr, sondern neben ihr; die Bewegung der Zeit geht nicht durch ihn hindurch, sondern an ihm vorbei. Er stirbt, obwohl von den Besten seit anerkannt, doch vereinsamt.

Aber hat Lessing nun etwa, über seine Zeit sich erhebend, ein Werk hinterlassen, das nach Inhalt und Sorm nicht mit der Zeit veralten könnte? Auch das nicht. Lessing lebt, wenn nicht in und mit, so doch von seiner Zeit. Er ist nicht so reich, daß er ein Leben, das ihm von innen zuströmt, nur frei gestalten dürste; er verarbeitet sast nur Anregungen, die ihm von außen zukommen. Darum ist, was er geschaffen hat, zu stark zeitlich bedingt, als daß es

sich gegen die Zeit behaupten tonnte.

. 10 1 ( 10 SS. ) ( 10 F.

33 my 1.13.

Aber so hat Cessing doch als Mensch ein bedeutendes, also schweres Ceben tapfer, also siegreich durchgekämpft? — Ja: ein schweres, also bedeutendes Ceben hat er bekommen, und tapfer ist er immer gewesen. Wenn aber der Sieg, nach moderner Anschauung, sich in unbedingter Bejahung des Cebens erweist, so hat Cessing trot aller Tapferkeit im Kampf des Cebens nicht gesiegt. Er hat sich nicht bloß der Zeit, er hat sich auch dem Ceben entsremdet. Ja, horribile dictu, Cessing steht sogar in dem Verdacht, daß er schließlich die Vorderwelt, um sie erträglich zu sinden, von der hinterwelt aus zu begreifen sucht.

Mit der Größe, die Cessing nachgesagt wird, ist es tatfäcklich nicht ganz gut bestellt — noch etwas schlechter als mit der Größe anderer legendarer Größen. Aber aus dem Nebel, in den sein konventioneller Ruhm bei schärferer Betrachtung sich auflöst, taucht das Bild eines anderen Cessing auf: eines gescheiten, tapferen Menschen, an dem eigentlich nicht soviel Besonderes ist (der gescheiten und tapferen Ceute gibt es zum Glück mehr!); eines Menschen aber, der zu gescheit ist, um die Rolle des Genies spielen zu wollen; eines Menschen, der zu tapfer ist, um die Rolle des Heleden spielen zu wollen. Und das ist vielleicht, auch unter den gescheiten und tapferen Menschen, nichts so ganz Gewöhnliches!

Wenn auf den folgenden Blättern das Bild diefes Ceffing je

und je durchscheint, so ist ihr 3wed erreicht.

### Erstes Kapitel.

### Curriculum vitae.

i.

Gotthold Ephraim Cessing ift geboren den 23. Januar 1729 zu Kamenz in der Causitz als das dritte Kind und der zweite Sohn des Diakonus Johann Gottfried Cessing. Es folgten noch neun Kinder nach; und wenn auch der Dater 1733 pastor primarius gu Kameng murde und die hälfte der Kinder jung starben, fo reichte fein Einkommen doch taum bin, die Samilie vor dem hunger zu schüten. Trogdem galt es für selbstverständlich, daß die Sohne studieren, sofern sie dazu Sähigfeit und Neigung hatten. Die Eltern waren tirchlich gläubig. Einen gewissen Einfluß des Pietismus tann man daraus erschließen, daß sie die prattifche Betätigung des Christentums strenger nahmen, als es in dem Wesen der Orthodorie liegt. Die Mutter war und blieb gang im Gehorfam des Glaubens gefangen; ber Dater dachte für einen lutherisch orthodoren Geistlichen ziemlich frei. Er besaß eine ausgebreitete theologische Bildung, trat auch schriftstellerisch als Derteidiger feines Glaubens auf. Dabei hat er in Theorie und Praris darauf geachtet, daß für das heiligtum des Glaubens nicht mit schmutigen Waffen getämpft werbe. Die Mutter hat feinen merklichen Einfluß auf ihren Sohn gewonnen: sie hat später ihre mütterliche Pflicht überwiegend darin gesehen, ihm eine felbständige Entwidlung zu erschweren. Darin wurde sie von dem Dater unterstütt. Ihm aber verdantt ber Sohn auch Eindrude, die von dauerndem Werte für ihn waren. Der Sohn hat es nie vergessen, daß ihm der Dater, "ein so guter Mann und zugleich ein so hitiger Mann", wenn er sich wieder einmal in der hite übereilt batte, "mit einer mannlichen Trane im Auge" gurufen tonnte: "Gotthold, ich bitte dich, nimm ein Erempel an mir: fei auf deiner hut. Denn ich fürchte, ich fürchte - und ich möchte mich doch gern wenigstens in dir gebeffert haben." Wir geben auch taum Allub 403: Schrempf, Ceffing

fehl, wenn wir Cessings auffallende Vorliebe für eine ehrliche Orthodorie in Zusammenhang bringen mit der Verehrung für seinen Vater.

Gotthold war nicht eben ein Wunderkind; doch erwachte schon sehr frühe in ihm die Lust zu lernen. Im Alter von fünf Jahren wollte er nicht mit einem Dogelbauer, sondern mit einem Hausen Bücher gemalt werden, oder gar nicht. Erst erhielt er Privatunterricht, dann wurde er in die Stadtschule zu Kamenz geschickt; mit zwölf Jahren erlangte er durch einen Gönner eine Freistelle an der Fürstenschule St. Afra zu Meißen. Dort hat er fünf Jahre zugebracht. Gegen das Ende seiner Schulzeit soll der Rektor über ihn geäußert haben: "Es ist ein Pferd, das doppeltes Sutter haben muß. Die Lektiones, die anderen zu schwer werden, sind ihm kinderleicht. Wir können ihn sast nicht mehr brauchen." In der Cat wurde er ein Jahr früher, als es sonst üblich war, aus der Schule entlassen. Wird dadurch nur eine hervorragende Begabung und Strebsamkeit bewiesen, so bezeugen uns einige Notizen aus seinem Schulleben, daß sich schon damals die Selbständigkeit

feines Geistes fraftig zu regen begann.

So hatte er sein eigenes Urteil über den Wert der Dinge, die er lernen sollte. Die Ubung im lateinischen Stil pflegte er weniger, als von einem Musterschüler erwartet wurde. Dafür las er mit um fo größerem Eifer die Luftspiele des Plautus und Tereng, die Charaftere des Theophrast und die Lieder des Anatreon. Später marf er fich, gegen den Schulbrauch, vorzüglich auf neuere Sprachen und Mathematit, ließ sich auch von einem Lehrer gerne in die moderne, die Wolffiche Philosophie einführen. - 3m Auftrag des Daters verfertigte er zwar ein poetisches Sendschreiben an seinen Gönner, den Oberstleutnant von Carlowik; aber er tonnte dem Dater auch nicht porenthalten, daß er glaube damit seine Zeit auf eine unnuge Weise versplittert gu haben. Weder das Cob des Vaters, noch der gute Zweck vermochten sein richtiges Gefühl zu übertäuben. - In einer Gludwunschrede bei dem Eintritt des 1743. Jahres erlaubte er sich, dem Dater ebenso ehrerbietig wie nachorudlich zu zeigen, daß er mit seiner Klage über die machsende Verderbnis der Zeiten nach Schrift und Vernunft nicht recht haben konne. - Bei seinen Cehrern erwarb er sich den Ruf eines motanten, naseweisen Jungen: er batte für ihre Schwäden schärfere Augen, als ihnen lieb war.

Auch die Luft zu produzieren regte sich ichon auf der Schule:

er dichtete Nachahmungen des Anakreon und entwarf ein Custspiel "Der junge Gelehrte".

2.

Im Berbst 1746 bezog Ceffing die Universität Ceipzig, um Theologie gu ftubieren. Aber wider Erwarten ichien er für die atabemifche Freiheit noch nicht reif gu fein. In den erften Monaten zwar lebte er zu Leipzig so eingezogen wie nur je in Meißen und beschäftigte sich nur mit den Büchern. Doch ist zu bezweiseln, ob dieser Sleiß gerade den Studien galt, die fein Beruf erforderte. Auch hat er sich schwerlich bemüht im Sinne seiner Cehrer gu arbeiten. Don diesen bat nur der Philologe Christ einen mertlichen Einfluß auf ihn gewonnen; ferner habe Ceffing das philosophische Disputatorium des prof. extraord. Kästner regelmäßig besucht. Die Theologen vermochten ihn, wie es scheint, durchaus nicht für ihre Wissenschaft zu interessieren. übrigens imponierte ihm auch der noch berühmte Gottsched nicht im geringsten und der schon berühmte Gellert nicht viel mehr. Sodann aber hielt ber anfängliche Sleiß überhaupt nicht lange an. Der junge Stubent entdedte, daß ihn die Bucher wohl gelehrt, aber nimmermehr zu einem Menschen machen wurden. Also lernt er, statt binter den Buchern gu figen, lieber tangen, fechten, voltigieren, und pflegt der Geselligkeit mit guten, auch etwas leichten Gesellen. Kenntnis des Cebens zu gewinnen, scheinen ihm die Komödien befonders dienlich zu fein; und die sieht man doch besser, als daß man sie blog liest: so besucht er fleißiger das Theater als die Kollegia. Darüber tommt ibm, dak er eine Komödie, wie er sie auf der Buhne sieht, wohl auch machen tonnte: er arbeitet den "Jungen Gelehrten" aus, und erlebt mit 19 Jahren im Januar 1748 den Triumph, daß sein Stud mit Beifall aufgeführt wird. Dabei gibt es sich von selbst, daß er auch mit Schauspielern und Schauspielerinnen in Dertehr tritt: wie tonnte er für das Theater dichten, wenn er es nicht tennt? Jugleich findet er noch Gelegenheit, andere Produtte seiner Muse in die Öffentlichkeit gu bringen. Sein Detter Christoph Mylius gibt erft "Ermunterungen jum Dergnügen des Gemüts" heraus, dann eine andere Zeitschrift unter dem Citel "Der Naturforscher". Ihm liefert Ceffing anatreontische Naturbetrachtungen und andere Gedichte heiteren und satirischen Inhalts; und auch mit ihnen gewinnt er, jedenfalls unter feinen freunden, lebhaften Beifall.

Man braucht nicht anzunehmen, daß die Eltern sehr entstellte Nachrichten über Leben und Treiben ihres Sohnes erhalten baben. um den Schreden zu begreifen, den fie ihnen einjagten. Mylius galt für einen Freigeist und Libertiner: beides nicht gang mit Unrecht. Seine Sitten scheinen giemlich loder gewesen zu sein; und von dem tirchlichen Glauben batte er sich so weit entfernt, daß er in Spinoza einen frommen, grundlichen, sittenstrengen Lehrer feiern tonnte. Welch gefährlicher Umgang für den tünftigen Kirdendiener! Und zeigten sich nicht ichon die Solgen desselben? Statt seinen Studien obzuliegen, machte er leichtfertige Gedichte und Komödien und vertehrte sogar mit Schauspielern! Was tonnte daraus noch alles werden! So riefen die Eltern den verlorenen Sobn im Januar 1748 schleuniast nach hause gurud und glaubten dazu sogar die Notlüge benuten zu sollen, daß die Mutter todfrant fei. Gotthold folgte sofort, bewies dem Dater, daß er doch auch ernsthaften Studien obgelegen babe, und erreichte andererseits, daß er die Theologie mit der Medigin vertauschen durfte. - nebenber follte und wollte er fich auf Schulsachen legen. Der Dater bezahlte die Schulden des Sohnes, und dieser tehrte um Oftern 1748 nach Leipzig gurud, um ein neues Leben angufangen.

Aber aus diesen verständigen Dlanen und Dorfaken murbe nichts. Die Freunde gogen ibn in die alte Cebensart gurud, gu ber doch, von allem anderen abgesehen, die Mittel nicht reichten. Auch rachte es sich jest, daß er sich in leichtsinniger Gutmutigfeit noch für andere verbürgt hatte, für Schauspieler der Neuberschen Gesellschaft. Diese löste sich auf, die Schuldner gogen ab, ohne zu bezahlen, und ihre Derbindlichfeiten blieben an dem Burgen bangen. In diesem tiklichen Sall tonnte Cessing den Dater unmöglich in Anspruch nehmen; also ging er, ohne erft die Erlaubnis der Eltern einzuholen, und ohne fich von den Freunden gu verabschieben, von Leipzig fort. Seine Absicht mar, in Berlin, wohin auch Mylius sich gewendet hatte, sich nun auf eigene Sauft durchzuschlagen. Doch er wurde in Wittenberg frant; und liek sich nun, jest mit Einwilligung des Daters, dort wieder an der Universität instribieren. Aber die Not trieb ihn bald weiter. Seine Krantheit und "andere Umftande" ("die ich aber jego verschweigen will", schrieb er später der Mutter), verzehrten das Geld, von dem er in Wittenberg bätte leben sollen. So ging er gegen Ende des Jahres 1748, ohne Dorwiffen der Eltern, wirklich nach Berlin.

3.

Aber in Berlin hatte er zuerst ein recht armliches, ja erbarmliches Dasein. hatte er gehofft, sofort eine Beschäftigung zu finben, die ihn auf eigene Sufe gestellt hatte, so murde er peinlich enttäuscht. Schon der Mangel anständiger Kleidung mußte ibn distreditieren. Er war also wieder auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, die doch allen Glauben an ihn verloren hatten. Daft er nun in Berlin war, an dem Berde des Unglaubens, im Dertehr mit dem bofen Mylius, machte ihnen die schwersten Sorgen für das heil seiner Seele. Sie fürchteten, er wolle sich (nicht nur als Komödienschreiber, nein, als Schauspieler!) gang dem Theater zuwenden. Sprach er die Absicht aus, nach Wien zu geben, fo konnten fie mit dem Derdacht nicht gurudhalten, er möchte bort, um leichter vorwarts zu tommen, feinen Glauben wechseln. Seine Briefe murben mit dem frankenosten Miftrauen aufgenommen; was er tat, in malam partem gedeutet. Er batte eben auf einem Weg bleiben follen, ber gu einem richtigen burgerlichen Beruf führte! Er sollte auf diesen Weg gurudtebren! Jeder Dersuch, sich mit seinem Calent durchzuschlagen, taugte zum voraus nichts. Zerschlug sich der Plan des Daters, ibn an dem philologischen Seminar zu Göttingen unterzubringen, so war daran, trop der Derficerung des Gegenteils, nur des Sobnes übler Wille schuldig. So geht es fort bis ins Jahr 1751 binein; ja, Sticheleien auf das Verhältnis zu Mylius fallen noch im Mai 1753. — übrigens bat diese scharfe Auseinandersehung mit den Eltern dem jungen Ceffing nicht geschadet. Der Einfluß der Freunde konnte wohl ein Gegengewicht, sein eigener jugendlicher übermut auch einen Dämpfer brauchen. Und das Urteil des Daters war dem Sohne durchaus nicht gleichgultig: die Schriften der nächsten Jahre beweisen, wie sehr es ihn beschäftigt hat. Was darin an tieferem Gehalt sich findet, ist im Keim schon in den Briefen an den Dater entbalten.

Allmählich besserte sich Cessings äußere Cage. Seine Dichtungen werden ihm zwar kaum viel eingetragen haben. 1749 gab er das Custspiel "Die alte Jungser" heraus und die Erzählung in Versen "Der Eremit". 1751 erschien, unter dem Titel "Kleinigkeiten", eine Sammlung seiner anakreontischen Cieder, nachdem sie geraume Zeit bei dem Verleger gelagert hatten. Das honorar mag gering genug gewesen sein. Dagegen erzählt Cessing am 11. April 1749 dem Vater, er habe Komödien, die von ihm nach Wien und han-

nover gekommen seien, "sehr wohl bezahlt erhalten". Ein 3weifel ist gestattet. Auch die "Beitrage zur historie und Aufnahme des Cheaters", von denen er zusammen mit Mylius 1750 vier Stude berausgab, haben ihm taum eine fehr reichliche Einnahme verschafft. Mehr Vorteil hatte er gewiß von übersehungen; und diese gingen ihm offenbar sehr leicht aus der hand: von 1749 bis 1753 übersett er, außer einigen Kleinigkeiten, aus dem Frangofischen drei Teile von Rollins römischer Geschichte, Voltaires fleinere historische Schriften und den ersten Teil von Marignys Geschichte der Araber unter der Regierung der Kalifen; aus dem Spanischen Huartes Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften im gangen über 2400 Seiten! Ein sicheres Einfommen gewährte ihm ferner die Arbeit für die Berlinische privilegierte (später Dofsifche) Zeitung, die, durch Mylius vermittelt, 1748 sofort nach der Ankunft in Berlin beginnt, im Jahre 1751 die größte Ausbehnung erreicht und, mit einer längeren Unterbrechung im Jahre 1752, bis Ende 1754 fortgesett wird. Sie beschränkte sich auf den gelehrten Artitel (mit politischen Kleinigkeiten wollte fich Cefsing die Zeit nicht verderben), entsprach auf das günstigste der polyhistorischen und fritischen Anlage Cessings und förderte natürlich auch deren Entwicklung.

Im Jahre 1752 unterbrach Cessing, wie bemerkt, diese Tätigkeit; er brachte fast ein Jahr in Wittenberg zu, wo gerade sein
Bruder Theophilus studierte. Was ihn dazu bewog, ist nicht recht
klar: ob der Wunsch des Vaters, ihn von Berlin wegzubringen und
in die normale Causbahn eines Studierten zurückzuführen; ob der
eigene Wunsch, sich aus dem zerstreuten Ceben in Berlin in größere
Stille zurückzuziehen, von der zusammenhangslosen Arbeit des
Journalisten in ernsten Studien zu erholen. Er erwarb sich in
Wittenberg den Magistergrad; und dies scheint er jedenfalls mehr
mit Rücksicht auf den Dater getan zu haben als in der Absicht, sich
als Gelehrten zu legitimieren: er wünschte nicht als "Magister"
tituliert zu werden. Sodann arbeitete er in Gelehrten= und Kirchen= (Reformations=) geschichte. Auch gedichtet hat er, doch weder
Dramen noch anakreontische Lieder, sondern deutsche und lateinische Epigramme. Mit dem Bruder, einem gewandten Catinisten,
zusammen begann er eine lateinische Übersehung von Klopstocks Messisse.

Nach Berlin zurückgekehrt, hielt er, 24 jährig, für angebracht, seine "Schriften" herauszugeben (1753—55): ein Bändchen Gebichte, zwei Bändchen prosaische Aufsähe ("Briefe" und "Rettun-

gen"), drei Bandden dramatische Werke. Ihn bestimmte der nabeliegende Gedante, seine zerstreuten Arbeiten zu sammeln; auch waren von seinen dramatischen Arbeiten bis jest überhaupt nur zwei geringere ("Damon ober die Freundschaft" und "Die alte Jungfer") gedruckt worden, die anderen warteten noch der Deröffentlichung. Aber die Sammlung, der Wiederabdruck und die Neuherausgabe wurde gur Sichtung und Umarbeituna: Cessina wollte zeigen, daß er in den letten Jahren fortgeschritten sei. Das Bedeutenoste in den "Schriften" ift auch erst in späterer Zeit entstanden: die "Rettungen" und das Trauersviel "Miß Sara Sampson". Übrigens hat Cessing einige neuere Arbeiten von den Schriften ausgeschlossen: das "Dademecum für herrn S. G. Cange" und den Dorbericht zu seiner Sammlung der Schriften des jüngst verstorbenen Mylius. Nebenher gab er 1754 und 55 noch drei Stücke einer "Theatralischen Bibliothet" beraus. Und endlich verfaßte er. 1755, nach Abichluß der Schriften, gusammen mit feinem neugewonnenen Freund Mofes Mendelsfohn, und barum anonnm, die Abhandlung "Dope ein Metaphpfiter?" - gur Beantwortung und Abfertigung einer von der Koniglich Preufischen Atademie der Wissenschaften gestellten Preisfrage.

Damit hatte sich Cessing dem verehrlichen Publitum als Schriftsteller formell vorgestellt: fragen wir nun, wen das Dublitum im Jahre 1755 in ihm feben tonnte, feben mußte und wirklich fah. Ceffing tonnte mit 26 Jahren unter die befannteften Schriftsteller Deutschlands gerechnet werden: seine "Schriften" wurden viel gelesen; durch sie hatte er sich auch als den Rezensenten der "Berlinischen privilegierten Staats- und Gelehrten-Zeitung" bekannt. Aber von den Literaten selbst wurde er wohl zumeist mit Miftrauen, ja ausgesprochener Abneigung betrachtet. Denn er tonnte als Rezensent eine febr fpige Seber führen; er behandelte Gottsched und seine Parteiganger mit unverhohlener Verachtung; andererseits hielt er sich auch von den Schweizern unabhängig, rühmte in Klopstod den echten und großen Dichter, erlaubte fich aber doch auch ihn scharf zu tritisieren, ja tonnte sogar recht ironisch gegen ihn werden. Wo das Urteil nicht durch die Parteistellung bedingt war, galt er als ein geistreicher Liederdichter, als ber erfte Dramatiter ber Zeit. In seinen Auffanen murbe die lebhafte Schreibart und die ausgebreitete Belesenheit rühmend erwähnt; daß Geist und Methode seiner "Rettungen" verstanden und gewürdigt worden waren, ist nicht zu erwarten.

Cessing batte sich aber auch, unbewuft und mit Absicht, dem Dublitum als Persönlichkeit recht deutlich und eindringlich vorgestellt. Es war ihm von Anfang an ein Bedürfnis, in seinem Dichten von dem Publitum als Personlichkeit genommen zu werden, die ein Urteil über sich selbst bat. Schon der anakreontische Naturforscher leitet, indirett aber geflissentlich, den Cefer auf die Erwägung bin, ob und wie er feine "Sauf- und hurenlieder" por sich selbst verantworten tonne. Als anonymer Krititer seiner "Kleinigkeiten" versichert er mitteilen zu konnen, daß der Derfasser selbst eine Anzahl dieser Gedichte nicht mehr lesenswert finde. In den Dorreden zu seinen Schriften bekennt er sich zu dieser Selbstfritit und führt sie in einer Weise weiter, die eine für einen 24 jährigen jungen Mann wirklich außerordentliche Klarbeit der Befinnung über fich felbst ertennen läßt. Auch hier fordert er neben dem afthetischen das sittliche Urteil heraus — und beides freilich so, daß man merkt, er habe sich zum voraus damit auseinandergesett und abgefunden. Endlich gab er 1754 dem herrn Dastor Cange zu Caublingen rücksichtslos zu verstehen, daß er als Charafter noch viel weniger mit sich spaßen lasse benn als Dichter und als Gelehrter. Cange batte eine abfällige Kritit seiner übersehung des horag mit der Derdachtigung erwidert, daß Ceffing fich diefen Angriff durch Geld hatte abtaufen laffen. Darauf leuchtete ihm Cessing in einer Weise beim, die zualeich zeigte, wieviel und wie wenig ihm an dem Urteil des Publitums gelegen war. Er hatte freilich auch guten Grund, diefe Begichtigung nicht leicht zu nehmen. Denn turg zuvor hatten ihn tritifche Bemerkungen zu dem Jöcherschen Gelehrtenleriton in einen ähnlichen Verdacht gebracht, wozu er durch Unbedachtsamteit auch selbst die Veranlassung gegeben haben mochte. Und als er von Berlin nach Wittenberg übersiedelte, hatte er durch eine grobe Nachlässigkeit seinen Ruf bedenklich gefährdet. Er hatte von Doltaires Setretar Dructbogen des Siècle de Louis XIV entlehnt, ehe das Werk im Buchhandel zu haben war, hatte vergessen sie zurudzugeben und dadurch dem mistrauischen Doltaire den Derdacht erregt, er wolle ihm mit einer deutschen übersekung zuportommen. Einem entgleiften, mittellosen Studenten war ja leicht zuzutrauen, daß er in der Wahl seiner Mittel, sich Geld zu verschaffen, nicht allzu peinlich sein werde!

Aber wenn Cessing strupellos war, so war er es eben darin, wie er sich als ernsthaft zu nehmende Persönlichkeit legitimierte.

Denn diesem 3med follte wohl auch die Dorrede dienen, die er als herausgeber der Sammlung Vermischter Schriften seines eben perstorbenen freundes Christlob Mulius porausschickte. Er spricht fich barin über beffen ichriftftellerifche und menfchliche Schmaden mehr als freimutig aus: nämlich fo, daß der gemeinfame Freund Kaftner meinte, wenn ein herausgeber mit horas fo verfahren wäre, so hätte er sich von Cessing gewiß eine Rettung zugezogen. Aber Cessing sagt doch auch, daß er verschiedene Jahre hindurch einer der vertrautesten Freunde dieser problematischen Perfonlichteit gewesen sei. Indem er sich also zu dem Freunde bekennt, behandelt er ihn doch zugleich wie einen Fremden; das heißt: er will nicht nach ihm beurteilt sein; denn er ist, aller Freundschaft unbeschadet, nicht seiner Art. Das war ihm, indem er seine Derbindung mit Mylius gegen die Eltern verteidigte, längst zum Bewuftsein gekommen; und es ist schwerlich zufällig, daß er nun seine Stellung als herausgeber von Mnlius' Schriften dazu ge- oder mikbraucht, nicht das gerade beraus zu sagen, aber unverhohlen aus diefer Stimmung heraus über Mylius zu reden. Daß er nicht mit Mylius gusammengeworfen werden durfe, wurde dadurch noch viel nachdrücklicher fund gegeben, als wenn er sich selbst von diesem losgesagt batte.

4.

Man follte nun meinen, Ceffing habe sich um 1755 in Berlin eine Stellung geschaffen, so gut sie ein freier Schriftsteller in jener Zeit überhaupt haben tonnte. Und er hatte in Berlin, neben einer großen Jahl von Bekannten, Freunde gefunden, die für Anregungen seinerseits empfänglich waren und auch ihm Anregung gewähren konnten, mit denen er denn auch bis zum Ende seines Cebens in Verbindung blieb: Mofes Mendelssohn, Friedrich Nicolai und Karl Wilhelm Ramler. Mendelssohn, ein judischer Kaufmann gleichen Alters mit Leffing, hatte philosophische und auch poetische Interessen und ließ, obschon noch Anfänger in der beutschen Sprache, doch ein bedeutendes schriftstellerisches Talent ertennen; Nicolai, ein Buchandler, vier Jahre junger als Ceffing, war auch felbst icon als Schriftsteller aufgetreten und hatte als solder eine ähnliche Stellung eingenommen wie Cessing, wenn er nicht durch diesen bestimmt, war: Ramler war Cebrer an der Kadettenanstalt zu Berlin und ein gewandter, antikisierender

Dersifikateur. Aber obicon Cessing jest auch durch die Freundschaft hätte festgehalten werden sollen, litt es ihn doch nicht länger in Berlin. Er spielte sogar mit dem Gedanten, an der in Mostau neu zu gründenden Universität eine Professur anzunehmen - die ibm doch nicht angeboten murde. Fort wollte er jedenfalls: im Oftober 1755 überfiedelte er ploglich, gur überraschung feiner Freunde, nach Ceipzig. hatte ihn dahin etwa der Wunsch gezogen, mit dem Theater wieder in nahere Suhlung zu tommen (in Leipzia spielte die berühmte Rochsche Truppe), so hielt ihn das doch nicht ab, sich Anfang 1756 von einem jungen Leipziger Patrigier namens Winkler als Begleiter für eine Reise von zwei bis drei Jahren gewinnen zu lassen. Winkler wollte holland, England, Frantreich, Italien besuchen: eine treffliche Gelegenheit für Cefsing, sich in der Welt umzusehen! Aber die Reisenden, die am 10. Mai von Leipzig abgingen, tamen nur bis Amsterdam: da erreichte fie die Nachricht, daß die Preugen in Sachsen eingefallen feien. Wintler eilt fofort nach hause gurud. Eine große Enttauschung für Ceffing, die ihm doch vielleicht eine noch unangenehmere Enttäuschung erspart bat. Denn man darf wohl zweifeln, ob das gute Einvernehmen mit seinem Schützling und Patron lange gedauert hatte. In Ceipzig trat bald ein Berwürfnis ein, das jum völligen Bruch führte. Der Anlag mar, daß Ceffing in Winklers und anderer Sachsen Gesellschaft die Partei des Preugentonigs nabm; der Grund lag viel tiefer: Ceffing war von einem Menschen abhängig, den er weit übersah. Das konnte nicht gut tun. Auf dem Prozestweg hat Cessing nach langen Jahren (1762) die ausbedungene Entschädigung für die verungludte Reise erstritten; doch ließen ihm die Prozeftosten nicht viel davon übria.

In Leipzig war Lessing Zeit und Weile lang geworden. Aber auch nach dem Bruch mit Winkler kehrte er nicht nach Berlin zurück. Eigentlich hatte er in Leipzig nichts zu tun. Nur weil er eben dort war, suchte er einen Verleger für die von Nicolai projektierte "Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste" und war dann auch für die Redaktion dieser Zeitschrift tätig. Was er sonst arbeitete, hätte er ebensogut in Berlin besorgen können. Aber er hatte in Leipzig einen Freund gefunden, für den er eine fast leidenschaftliche Neigung faste: in dem 14 Jahre älteren Dichter Chr. E. v. Kleist, der als preußischer Major in Leipzig und Umgebung sich aushielt, dem (als er in Leipzig eine Zeitlang krank lag) Lessings Gesellschaft wohl tat, bei dem Lessing

auch einen kleinen Kreis anregender Genossen traf. Zu seinem großen Schmerz wurde ihm dieser intimste Freund, den er wohl überhaupt gehabt hat, bald durch den Tod entrissen: Kleist starb 1759 an der Wunde, die er in der Schlacht bei Kunersdorf emp-

fangen batte.

Auch mit Gleim trat Ceffing in diefer Zeit in freundschaftlichen Dertehr. Er leistete ihm ungebeten den Dienst, auf die "Kriegslieder eines preußischen Grenadiers" aufmerksam zu machen; 1758 hat er sie sogar mit einem Dorbericht gesammelt berausgegeben. Gleim mar gegen Ceffing, wie sonst, bereit, seiner greundschaft in Geschenken und Darleben einen soliden Ausdruck zu geben. Der Dertehr hat mit Unterbrechungen bis zu Cessings Tode fortgedauert; aber es tam doch zu teinem intimen Derhältnis. Gleims sonstige dichterische Leistungen waren im allgemeinen so unbedeutend, daß Cessing die erwartete Anerkennung nur mit einem Jusag von Ironie geben tonnte. Sur eine sentimentale greundschaft, wie Gleim sie liebte, hatte Cessing teinen Sinn. Andererseits konnte Lessing zu der Tiefe und Echtheit von Gleims freundschaftlichen Gefühlen tein rechtes Vertrauen fassen: nach dem Tode des gemeinsamen Freundes Kleist glaubt er ihn ausdrücklich warnen zu muffen, daß er fich nicht durch ein Leichencarmen prostituiere. Endlich war Gleim so fehr Allerweltsfreund, daß es Ceffing wohl au viel werden tonnte: neben Cessing tonnte er Ceute au Freunben haben, die ihn töblich beleidigt hatten (Cange), mit denen er in sehr ernsthafter und wohlbegrundeter Sehde stand (Klok). Ein auter Mensch war Gleim, mit dem Cessing nicht brechen konnte und wollte; ein Freund war er für Ceffing nicht.

Im Mai 1758 wurde Kleist von Leipzig abberufen; unmittelbar zuvor ging Lessing nach Berlin zurück. Nun kam auch die literarische Produktion wieder in Fluß, die bisher gestockt und sich fast ganz in gehaltvollen Briefen an Mendelssohn und Nicolai erschöpft hatte. Er gab 1759 mit Ramler eine Auswahl von Logaus Sinngedichten heraus: Ramler bestimmte die Auswahl und verbesserte die Sorm der Epigramme; Lessing schrieb das Vorwort und fügte ein kleines Wörterbuch bei. Sein Interesse für Friedrichs Kampf gegen eine halbe Welt regte ihn zu dem kleinen Trauerspiel Philotas an — und erschöpfte sich wohl auch darin; denn in Philotas stellt sich der Patriotismus deutlich als das dar, was er nach Lessings eigentlicher Meinung wirklich ist: als eine "heroische Schwachbeit". Lessings eigentümliches Verhältnis zu seine "heroische Schwachbeit". Lessings eigentümliches Verhältnis zu seine "heroische Schwachbeit". Lessings eigentümliches Verhältnis zu seine

nem Sujet ist vielleicht auch dadurch angedeutet, daß er das Trauerspiel zwar veröffentlichte, aber ohne seinen Namen. Ferner nahm Cessing seine Sabeln wieder vor, sichtete und verbesserte sie, dichtete eine größere Anzahl neuer hinzu und begleitete sie mit Abhandlungen, die das Wesen und die Technit der Fabel erörtern, aber auch auf andere Dichtungsarten übergreisen. Der Theorie des Dramas wäre wohl ein größer angelegtes Werk über Sophokles zugute gekommen: aber es blieb liegen, nachdem Cessing schon die ersten Bogen in den Druck gegeben hatte. Auch "das Theater des herrn Diderot", das Cessing anonym in übersehung herausgab, sollte der Fortentwickelung des Dramas dienen.

Aber eine richtige Wirtsamkeit ermöglichte ihm 1759 fein Freund Nicolai. Diefer hatte nach dem Tode eines älteren Bruders die paterliche Buchhandlung übernehmen muffen und wünschte jest ftatt der "Bibliothet der iconen Wissenschaften und freien Künfte" eine Zeitfdrift in eigenem Derlag zu haben. Ceffing gab ihm die Idee zu den "Briefen, die neueste Literatur betreffend" und schrieb auch im ersten Jahre ihres Erscheinens über die hälfte der Briefe. Darin hat er nicht nur unter schlechten übersekern und Reimern einen beilsamen Schreden verbreitet, sondern auch dem allgemeinen deutschen Geistesleben mit einem starten und nicht eben fanften Druck eine neue Richtung zu geben gesucht. So ist er mit einer Rudfichtslosigfeit gegen Gottsched, die heute überfluffig und ungerecht erscheinen tann, der Richtung auf frangösische Galanterie und frangösische Dedanterie entgegengetreten. Er bat der Gruppe um Klopftod verwehrt, einen geschmadlosen Brei von Moral und Religion für echtes Christentum auszubieten. Er hat Wieland ob seiner religiösen, philosophischen und literarischen Unfolidität empfindlich gezüchtigt. Und obgleich die "Briefe" anonym waren, hat er sich durch sie die Autorität eines Zensors der deutschen Poesie, ja des deutschen Geisteslebens erworben — eine Autorität, die ihm die Gegner wenigstens durch ihren haß bezeuaten.

5.

Im Herbst 1760 reiste Cessing von Berlin ab, ohne von seinen Freunden Abschied zu nehmen. Einige Wochen nachher teilte er ihnen mit, daß er die Stelle eines Setretärs bei dem Gouverneur von Breslau, Generalleutnant von Tauenzien, angenommen habe. Was hat ihn zu diesem Entschluß bewogen? Ramler gesteht er,

daß er jeden Tag wenigstens eine Diertelstunde habe, wo er sich selbst darüber verwundere. "Eigentlich" habe ihn nichts aus Berlin getrieben; die Freunde, die er in Berlin verlaffen, werde er in Breslau nicht finden; er werde in der neuen Stellung wenig Zeit haben zu studieren. Aber dann fragt er sich wieder: "Warest bu nicht Berlin fatt? Glaubtest du nicht, daß beine Freunde beiner satt sein mußten? daß es bald wieder einmal Zeit sei, mehr unter Meniden als unter Buchern zu leben? daß man nicht bloß ben Kopf sondern, nach dem dreifigsten Jahre, auch den Beutel gu füllen bedacht fein muffe?" In einem fpateren Briefe an ben Dater gibt er als Grund noch an, daß er habe ausruhen, seine Gesundheit wieder herstellen wollen. Also Grunde genug; aber welcher war der entscheidende Grund? Dielleicht gar teiner der genannten, sondern nur allgemeine, unbestimmte Unrube, die Cessing überhaupt nirgends fest anwurzeln ließ? — Mertwürdig find die Außerungen über die Freunde: Ceffing fei "Berlin" fatt aewesen; er babe geglaubt, daß seine Freunde seiner fatt fein müßten. Was hat ihn auf diesen Glauben gebracht? was hat ihm "Berlin" verleidet? Ferner: er wollte wieder einmal mehr unter Menschen leben als unter Büchern. Nach demfelben Brief, dem wir diese Außerungen entnehmen, war der Vertehr mit den Berliner Freunden recht angenehm und anregend gewesen: waren das teine "Menschen"? Es muß also wohl in dem Derhältnis zu den Freunden etwas nicht in Ordnung gewesen sein. Aber was? Man vermutet, deren preufischer Patriotismus sei ihm überlästig geworden. Aber tonnte er erwarten, die Offiziere der preußischen Armee weniger preußisch zu finden als die Nicolai und Ramler? Serner hat man Spuren, daß die Freunde sich sozusagen verpflichtet glaubten, noch an Cessing zu erziehen. Aber Cessing hatte Indoleng und humor genug, das an fich abgleiten gu laffen. Am unerträglichsten war ihm wohl, daß sie begannen, sich als literarische Partei zu fühlen, daß sie von ihm die Rudsicht erwarteten, die der Parteigenosse dem Parteigenossen schuldig ift. Denn diesem Verlangen tam eine gemisse Schwäche bei ihm entgegen, deffen Urteil gegen die Stimme der Freundschaft nicht gang fühllos war. Bringen wir auch in brieflichen und öffentlichen Außerungen über die Freunde einige Ironie in Anschlag, so bleibt es doch dabei, daß Cessing einen Gleim und Ramler als Dichter, einen Mendelssohn als Philosophen weit überschätt hat. Aber den übergang von der Freundschaft zur Dartei konnte und wollte er

nicht machen. Gegen diese Gesahr lag die einzige sichere Rettung in der Flucht. Jedenfalls ist es nicht zufällig, daß Cessing mit der übersiedelung nach Breslau die Mitarbeit an den Citeraturbriesen abgebrochen hat. Auch hat er sich später nicht als Mitarbeiter an Nicolais Allgemeiner Deutscher Bibliothek gewinnen lassen. — übrigens ist es fraglich, ob sich Cessing diese Derhältnisse ganz deutlich gemacht und auf Grund dessen einen wohlüberlegten Entschluß gesaßt habe. Ja, die größere Wahrscheinlichkeit spricht dasür, daß er vielmehr unter dem Drang einer allgemeinen, unbestimmten, durch das Derhältnis zu den Freunden nur gesteigerten Unruhe sich eben wieder einmal verändert habe.

Darum batte er auch in der ersten Zeit mit Anwandlungen von Reue zu tämpfen. Im Marg 1761 muß er Mendelssohn gesteben, daß er "nichts weniger als gufrieden" fei. Er ichreibt dem Freunde gang verzweifelt: "Ich batte mir es vorstellen sollen und können. daß unbedeutende Beschäftigungen mehr ermüden müßten als das anstrengende Studieren; daß in dem Birtel, in welchen ich mich bineinzaubern laffen, erlogene Dergnügen und Berftreuungen über Berftreuungen die ftumpf gewordene Seele gerrutten wurden; daß - Ach, bester Freund, Ihr Ceffing ift verloren! In Jabr und Tag werden Sie ihn nicht mehr tennen. Er fich felbst nicht mehr. O meine Zeit, meine Zeit, mein alles, was ich habe sie so, ich weiß nicht, was für Absichten aufzuopfern! hundertmal habe ich ichon den Einfall gehabt, mich mit Gewalt aus diefer Derbindung zu reißen. Doch tann man einen unbesonnenen Streich mit dem anderen wieder gut machen?" Gar fo tragisch durfen wir diese Klagen doch nicht nehmen. Cessing fügt ihnen selbst die verständige Bemertung bei: "Aber vielleicht habe ich beute nur einen so finsteren Tag, an welchem sich mir nichts in seinem wahren Lichte zeigt. Morgen schreibe ich Ihnen vielleicht beiterer." Und wenn er auch 3. B. im November 1763 wieder äußert, er habe mit diesen "Nichtswürdigkeiten" schon mehr als drei Jahre verloren, es fei daher Zeit, daß er wieder in fein Geleife tomme, so hat er doch noch bis Mai 1765 in seiner Stellung ausgehalten. Sie muß ihm also doch nicht so übel gepakt haben.

Das Verhältnis zu seinem Chef scheint andauernd ein gutes gewesen zu sein. Seine Beschäftigung lag allerdings von dem, was ihn persönlich interessierte, weit ab. Da handelt es sich um Tafelgelder, Proviantbeschaffung, Auswechselung von Kriegsgefangenen, Münzkontrakte u. dgl. Aber Cessing ist offenbar für

gewöhnlich mit dienstlichen Obliegenheiten auch nicht überlastet gewesen. Sie ließen ihm für die "erlogenen Dergnügen und Zerstreuungen" mehr Zeit, als ihm nach der Meinung seiner Freunde gut war. Er ging der Gesellschaft gar nicht aus dem Wege. Dabei wurde nicht wenig getrunken; insbesondere aber liebte Cessing das Spiel so sehr, daß ihn nicht bloß der Philosoph Mendelssohn, sondern auch der Offizier Cauenzien warnen zu müssen glaubte. Doch er meinte, daß das Spiel seine stockende Maschine in Tätigkeit sehe und die Säste in Umlauf bringe und ihn so von einer körperlichen Angst befreie, an der er zuweilen leide. Deshalb wohl konnte er mit solcher Ceidenschaft spielen, daß ihm die Schweißtropsen vom Gesicht herunterliesen. Damit stimmt freilich nicht recht, daß andere ihm den rechten Spielgeist absprachen, weil er nie ganz bei der Sache sei.

Seiner Gesundheit scheint diese Lebensweise doch nicht so gut bekommen zu haben. Im Jahre 1764 verfiel er in eine hitzige Krankheit. Und nachdem der Anfall überstanden war, kränkelte er noch einige Zeit, was ihm noch schlimmer erschien als das Kranksein: "ein ärgerliches Leben, wenn man auf ist und vegetiert und für gesund angesehen wird, ohne es zu sein". Er spendete sich selbst den humoristischen Trost, daß er in dem Sieber den letzen Rest seiner jugendlichen Torheit verrast haben, daß der Phantasie, der Empfindung ein gewisser Grad von Unpäßlichkeit, ein kleiner Pfahl im Sleisch, zuträglicher sein möge als die Gesundheit.

Auch mit dem Sullen des Beutels ging es nicht so aut, wie Cessing vielleicht gedacht batte. Die bequemite Gelegenheit, qu Geld zu tommen, wollte er nicht benüten. Dem General von Tauenzien waren die Kontratte über die Ausmungung geringhaltigen Geldes aufgetragen, zu der Friedrich II. damals greifen mufte; die Verhandlungen wurden durch Cessing vermittelt, und so hatte diefer leicht auf die Mungverschlechterung spetulieren tonnen. Freundliche Ratgeber sollen ibn darauf bingewiesen haben; andererseits glaubte Mendelssohn ihn warnen zu sollen. Ceffing foll später (natürlich ironisch) geäußert haben, er habe es anfangs nicht verstanden, und als er es verstanden, sei es zu spät gewesen. Übrigens batte Cessing von seinem rechtmäßigen Gintommen offenbar ein Bedeutendes erübrigen tonnen — wenn er nicht Cessing gewesen ware. Im Spiel zwar soll er nicht viel verloren haben, obgleich er immer febr boch spielte. Aber dieses gesellschaftliche Ceben, in das er hineingezogen wurde, tostete überhaupt viel Geld. Und was dafür nicht drauf ging, legte er in Büchern an. Dabei konnte es ihm passieren, daß er bei einer Bücherauktion zwei Freunde beaustragte, ihm gewisse Bücher um jeden Preis zu verschaffen, so daß diese sich gegenseitig hinaustreiben mußten. Bei einer solchen Fahrlässigkeit in Geldsachen, und bei seiner Gutherzigkeit, die bis an die Grenze törichter Verschwendung ging, ist es nicht zu verwundern, daß er 1765 außer seiner Bibliothek nichts besaß als die 300 Caler, die ihm ausdem Winklerschen Prozeß nach Abzug der Kosten blieben. Die brauchte er für die übersiedlung nach Berlin; und so mußte er dem Vater gestehen, daß er leider nicht in der Cage sei, für seine Brüder etwas zu tun.

Aber auch daran ist zu zweifeln, ob es ihm nur Gewinn brachte, so einige Jahre unter Menschen gu leben statt unter Büchern. Der Sinn für ein burgerlich solides Ceben wurde durch die Gesellschaft, die er in Breslau hatte, taum verstärtt oder geweckt. Daß er doch dem Zwang einer pflichtmäßigen Beschäftigung sich fügen mußte, bat seine Abneigung gegen einen festen Beruf eber noch erhöht. Als die Eltern 1764 hofften, er fei nun auf dem Wege ju einem "firierten Glud", erflart er ihnen nachbrudlich, daß er seinen alten Plan zu leben nicht aufgegeben habe und mehr wie je entschlossen sei, von aller Bedienung zu abstrabieren, die nicht volltommen nach seinem Sinne sei. "Ich bin über die halfte meines Lebens, und ich wufte nicht, was mich nötigen follte, mich auf den fürzeren Rest desselben noch jum Stlaven zu machen." Ob er überhaupt glaubte, daß irgendeine Bedienung je volltommen nach seinem Sinne sein wurde? Aber das schredt ihn nicht. "Wie es weiter werden wird (fährt er nachher fort), ist mein geringster Kummer. Wer gesund ist und arbeiten will, hat in der Welt nichts zu fürchten. Sich langwierige Krantheiten und ich weik nicht was für Umstände befürchten, die einen außer Stand ju arbeiten segen konnten, zeigt ein schlechtes Vertrauen auf die Dorsicht. Ich habe ein besseres, und habe Freunde." Was der fromme Dater in seinen Sorgen über diesen Glauben wohl gedacht hat?

An praktischem Weltverstand hat also Cessing in Breslau nicht viel gewonnen; und an praktischer Menschentenntnis kaum mehr. Wenigstens hat er gegen seine Bedienten in den folgenden Jahren eine Vertrauensseligkeit bewiesen, die jedem Prosessor Ehre machen wurde: er ließ sich in einer geradezu lächerlichen Weise

von ihnen betrügen. Und als er später seine Erifteng auf den soliden Boden des buchhändlerischen Geschäfts gründen wollte, hat er sich nur in Schulden gestürzt. Er war und blieb in der Technit des äukeren Lebens ein grokes Kind. Dagegen bat er darin unvertennbare Sortidritte gemacht, den Menschen menschlich gu nehmen. Auch hat ihm das Leben unter den Soldaten einen Sinn für Männlichteit eröffnet, den er früher doch nicht hatte, den wir bei den zeitgenöffischen Dichtern vergeblich suchen. Und eben der Eindruck dieses berben Lebens unter unsicheren Derhältnissen, das sogar von Frauen männliche Entschlossenheit verlangt, brachte unter einer größeren Jahl dramatifcher Entwürfe, die ihm in biefer Jeit durch den Kopf gingen, wenigstens einen gur Reife: Minna von Barnhelm, die erste von den Dichtungen Ceffings, die, als frisches Zeitbild, doch überzeitlichen Gehalt hat. Andererseits soll nicht verschwiegen sein, daß auch die solbatische Leichtfertigteit auf ihn abgefärbt bat: die frivole Ergablung "Der über uns" bat er 1772 felbst nicht in feine Gedichte aufnehmen mollen.

Endlich sind diese Breslauer Jahre für die Entwicklung des Krititers und Denters Cessing von großer Bedeutung geworden; boch ist das erst in späteren Jahren ans Licht getreten. Denn er hat in Breslau selbst nichts von Belang drucken lassen. Er hat dort fleiftig das Theater besucht (nur daß er selten bis zu Ende des Studs geblieben sei): was er sich dabei gedacht, finden wir wohl 3. C. in der hamburgischen Dramaturgie wieder. Windelmanns "Gedanten über die Nachahmung der griechischen Werte in der Malerei und Bildbauerfunft" regten ibn an, die antiquarifchen Studien, die er immer geliebt hatte, mit besonderer Begiebung auf die Geschichte und Theorie der Kunft fortzuführen: baraus entsprang sein "Caotoon". In Breslau fand er reichhaltige Bibliotheten, die fein polybistorisches Interesse anregten, und gelehrte Freunde, die es teilten. So beschäftigte er sich mit älteren deutschen Dichtern aus der Schule des Opig: 1769 gab er Gedichte des Andreas Scultetus mit einleitenden Briefen beraus. Don besonderer Wichtigkeit aber sind tirchengeschichtliche Studien geworden, die er in der späteren Breslauer Zeit mit grokem Eifer trieb. So untersuchte er die Art und Weife der fort. pflangung und Ausbreitung der driftlichen Religion. Die Solge war, daß die Anfange des Chriftentums für ibn den Nimbus völlig verloren, womit die driftliche überlieferung sie umtleidet hat. In dieser Zeit scheint Cessing geneigt gewesen zu sein, den Ursprung der positiven Religion überhaupt auf eine pia fraus zurückzuführen. Zugleich aber scheint ihm die Beschäftigung mit Spinoza jeht den Anstoß gegeben zu haben, daß er von dem Deismus der herrschenden Ceibniz-Wolfsschen Philosophie zu einem entschlossenen Pantheismus überging: die Wirklichkeit der Dinge außer Gott verliert für ihn jeden verständigen Sinn. Übrigens blieben die historischen Untersuchungen bald steden, und in seinen theoretischen Erwägungen tam er über Ansähe zu einer gründlichen Revision seiner Weltanschauung nicht hinaus. Die lehte Wirkung war, wie es scheint, eine entschiedene Abneigung, sich mit Religion zu beschäftigen.

6.

Mehr als Cessing selbst sorgten sich gute Freunde um seine Butunft. Schon früher hatten Kleift und Gleim Projette gemacht, ibm eine Stellung zu verschaffen, die ibm möglichst erlaubt hatte, seinem Calent zu leben. Jest, nachdem er seinen Doften bei Cauengien aufgegeben batte, bachte ein Oberst Quintus Icilius baran, ihn dauernd für Berlin zu gewinnen. Man suchte, nach einem toniglichen Kabinetsbefehl, für die dortige Bibliothet "einen gelehrten und gur Aufficht und Unterhaltung einer öffentlichen Bibliothet recht fehr begabten und in den Wiffenschaften geubten Mann". Cautete das nicht wie ein deutlicher hinweis auf Cesfing, der immer für die Gelehrtengeschichte eine besondere Liebhaberei gehabt hatte? Auch Cessing scheint ahnlich gedacht zu baben; denn er unterstütte die Bemühungen feines Gonners wenigstens dadurch, daß er im Sommer 1766 den ersten Teil seines Caotoon abschloß und herausgab. Aber weder jener Freund noch dieses Wert tonnte ibn einem Friedrich dem Großen genugsam empfehlen: er mußte, wie auch Windelmann, hinter einem albernen Frangofen Antoine Joseph Pernety gurudfteben, der fich einen gegründeten Anspruch auf Unfterblichkeit nur dadurch erworben hat, daß er des Großen Brig Frangofelei unsterblich blamierte. Der Philosoph auf dem Chrone war durch einen tudischen Jufall an einen abergläubischen Dunkelmann geraten. Leffing bat diefe Enttäuschung tiefer empfunden, als man erwarten follte; vielleicht auch deshalb, weil ihn die Aussicht auf eine ihm passende Bedienung doch aus seinem philosophischen Gleichgewicht gebracht hatte. Don diefer Zeit an hat er ein Aber gegen Berlin und PreuBentum. Und, was schlimmer ist: seine Liebe zur Freiheit bekommt einen herben Geschmad; seine frische Sorglosigkeit verwandelt sich nach und nach, aber unaufhaltsam, in einen bitteren Humor. Unbekümmert um das, was werden soll, seinem Genius oder seiner Caune folgend, frei in den Cag hinein zu leben, das war doch merklich schwerer, als er gedacht hatte!

Junachst freilich schien das Schickfal für die Enttäuschung, die es ibm bereitet batte, sofort einen genügenden, ja besseren Erfat gewähren zu wollen: Cessing wurde gegen Ende des Jahres 1766 als Dramaturg und Konsulent an das neugegründete Nationaltheater in hamburg berufen. Der Gehalt (800 Taler) war allerbings geringer, als er ibn in Berlin jedenfalls batte erwarten durfen; aber mar es für ibn nicht doch eine angemessenere Beschäftigung, für ein Nationaltheater zu wirken, als eine Bibliothet zu verwalten? Ceffing nahm ben Ruf an. Doch vielleicht nicht gang mit der philosophischen Gleichmütigkeit, die er sich zwei Jahre später, um eine Enttaufdung reicher, guschreibt. Der Gedante an die neue Stellung hatte doch die Kraft, seine fast erloschene Liebe jum Theater wieder zu beleben. Er entschloß sich, an seine alteren und neueren Stude die lette hand anzulegen, um fie in hamburg aufführen zu lassen. Don neueren Studen tonnte er 1767 in einer neuen Ausgabe seiner Luftspiele freilich nur eines geben: Minna von Barnbelm.

Dieses Stud brachte Cessing sofort einen großen Erfolg (nur leider nicht in klingender Münze). Aber das war auch die einzige wirkliche Freude, die Cessing von dem Theater batte; und es scheint, daß er sich ihrer nicht einmal mehr recht freuen tonnte. Das hamburger Nationaltheater hatte teinen guten Sortgang. Innerer Zwist, Interesselosigkeit des Publikums, Mangel an Mitteln machten dem löblichen Unternehmen ein Ende, ehe es recht begonnen batte. Auch Ceffings Tätigkeit ward bald febr unerquidlich. Er wollte in einer besonderen Zeitschrift, der hamburgifden Dramaturgie, "jeden Schritt begleiten, den die Kunft, sowohl des Dichters als des Schauspielers, hier tun würde." Die Kritit der Schauspieler gab er bald auf: die Empfindlichkeit der Künstler verleidete ihm diesen Teil seiner Arbeit. Also konnte er nur noch die Stude besprechen, die aufgeführt murden. Sollte die Dramaturgie nicht zu einer gufälligen Solge von Rezensionen werden, so mußte Ceffing die Stude, die ibm paften, gu einer Erörterung der Grundgeseke des Dramas benüten. Daß er das tat.

hat seiner Dramaturgie einen dauernden Wert gegeben, aber ihre Bedeutung für das Unternehmen, dem sie dienen sollte, so gut wie vernichtet. Cessing nahm denn auch auf dieses und auf das Publitum teine Rücksicht mehr, blieb weit hinter der Aufführung der besprochenen Stücke zurück, und gab in guter und schlechter Caune bald die wertvollsten Untersuchungen, bald bloßes Füllsel von Ezzerpten. Schließlich brach er ab, nachdem das Unternehmen schon völlig gescheitert war, aber ohne seinen Stoff erschöpft zu haben, und gab in einem bitieren Nachwortseiner Enttäuschung Ausdruck.

Während dieser Verdrieglichkeiten schuf fich Lessing eine zweite Enttäufdung, die noch empfindlicher in fein Leben eingreifen follte. Bu einer "Bedienung" hatte er ja überhaupt teine Neigung. Einen fürstlichen Magen, der ibm, wie der König von Danemart einem Klopstod, durch eine wohlbezahlte Sineture die Möglichkeit behaglicher Produttion gemährt hatte, hatte er nicht gefunden; er hatte ihn freilich auch nicht gesucht, und es batte vielleicht auch teiner seine stolze Sprodigteit überwinden tonnen. Alfo mußte er, was ja auch das Natürlichste und Richtigste war, von dem Ertrag seiner Arbeit leben. Aber die Aufführung seiner Dramen trug ibm teinen Groschen ein. Mit der Dramaturgie ging es, wie febr bald zu ertennen war, auch nicht. Und die Buchbändler begablten auch nicht viel; obicon Cessing über Dok und Nicolai nicht zu tlagen batte. Immerbin mußte der Schriftsteller mit dem Derleger den Gewinn teilen; und er tam dabei, nach Ceffings Meinung, im allgemeinen nicht gut weg. Da legte sich der Gedanke nabe, daß der Schriftsteller den Derleger ausschalten und deffen Gewinn für fich behalten tonne. Also affogiierte fich Ceffing mit einem neugewonnenen freund Bode, der eine Buchdruckerei befaß, und suchte eine Organisation zu schaffen, die dem Schriftsteller ben vollen Ertrag seiner Arbeit sichern follte. Klopftod, Gerftenberg, Gleim wollten ihm ihre Schriften gum Drud und Vertrieb übergeben. Aber Ceffing und Bode verstanden, wie es icheint. gleich wenig von dem Geschäft; und das Ende war, daß Cessing, statt Gewinn einzuheimsen, sich mit Schulden belaftete. Das war um so ärgerlicher, als gerade auch der Dater feiner Unterstützung dringend bedurft hatte.

Unter diesen Verstimmungen war Cessing geneigt, eine Sehbe aufzunehmen, die er sonst vielleicht verschmäht hätte; so aber zerstreute sie ihn, auch indem sie neuen Ärger brachte. Durch seinen "Caotoon" hatte er in dem Geheimrat Klotz zu Halle einen Be-

wunderer gefunden, der sich zugleich dadurch wichtig machen wollte, daß er Cessing Fehler nachwies; womit er immer zudringlicher wurde, als er bemerkte, daß Cessing sich nicht durch Schmeichelei für die literarische Clique gewinnen ließ, deren spiritus rector er war. Das wurde Cessing endlich, und ziemlich bald, zu viel; des Theaters überdrüssig, wandte er sich gerne wieder antiquarischen Studien zu; die Anmaßung zurückzuweisen, einen Intriganten zu entlarven, das war ihm eine so natürliche Beschäftigung, daß er darin leicht einen Beruf sehen konnte. So schrieb er gegen Klok "antiquarische Briefe", die sich zu einer moralischen hinrichtung zuspitzten. Damit war aber auch Cessings Interesse erschöpft; und eine geplante Fortsetzung blieb liegen. Die Schrift "Wie die Alten den Tod gebildet" ist eine erfreuliche Nebenwirtung des unerquicklichen Streits.

In hamburg konnte und mochte Cessing nicht bleiben, obschon er dort, außer einem größeren Kreis von Befannten, ein halbdukend Freunde gefunden hatte, die er ungern verlieg. In seinem gur Zeit herrschenden Interesse für Altertumer, und in der Derstimmung gegen das Vaterland, das ihn nicht zu nügen wußte, tam er im September 1768 auf den Gedanten nach Rom zu geben. Dort hoffte er wohlfeiler zu leben als in Deutschland; und ichließlich, meinte er, mußte fich's dort luftiger und erbaulicher bungern und betteln laffen als bier. Aber er konnte nicht Knall und Sall in hamburg abbrechen : durch den Dertauf feiner Bibliothet mußte er sich erst die Mittel zur Reise beschaffen. Darüber verglühte wohl der erste Eifer; wie er sich auch nicht verhehlen konnte, daß es ihm in Rom gewiß nicht länger gefallen werde, als es ihm an irgendeinem Ort der Welt noch gefallen hatte. Sodann wurden ihm (April 1769) von Wien aus "fehr ansehnliche Vorschläge" gemacht (3000 Gulden jährliches Gehalt); da sie aber das Theater betrafen, wollte er sie ganglich abweisen, wenn er sie nicht mit seinem italienischen Plan verbinden tonne. Das ließ sich, wie es scheint, nicht machen; und so tam beides ins Stoden. Inawischen gelang es dem Drofessor Ebert in Braunschweig, den Erbprinzen auf Cessing aufmertsam zu machen. Im Ottober 1769 murde Cessing von dort aus die Derwaltung der Bibliothet zu Wolfenbüttel angetragen, die bis jest im Nebenamt besorgt worden war. Eine perfonliche Dorstellung im November verlief zu beiderfeitiger Zufriedenheit. Ceffing fagte gu; und nach mancherlei Derzögerungen trat er sein Amt im Mai 1770 auch wirklich an.

a ;

7.

So war benn der Wanderer endlich seghaft geworden. Wolfenbuttel ift die lette Station seines unruhigen Cebens geblieben. Freilich, glängend war die Stellung durchaus nicht, die er hier fand: 600 Taler Gehalt, Wohnung und Holz frei. Aber es mußte ibn reizen und konnte ihn auf lange Zeit hinaus befriedigen, sich in eine der bedeutenosten Bibliotheten, die es gu jener Zeit in Deutschland gab, einzuarbeiten. Auch waren seine Amtsgeschäfte so abgegrengt, daß er mehr die Bibliothet als die Bibliothet ihn nugen follte. Bald follte noch ein anderer Grund ihm die feste Stellung, die er dort hatte, wert machen. In hamburg hatte er besonders viel und gern in der Samilie eines Kaufmanns König verkehrt. Im Dezember 1769 starb König in Venedig eines jähen Todes. Dor seiner Abreise soll er Cessing gebeten haben, sich seiner Samilie anzunehmen, wenn ihm etwas Menschliches begegne. Daß Cessing sich von Eva König und ihren Kindern nicht losreißen tonnte, mag eine der Urfachen gewesen sein, die feine überfiedelung nach Wolfenbuttel verzögerten. Der Vertehr wurde brieflich fortgesett; und bald mag in ihm auch der Wunsch entstanden fein, fich mit der ebenso liebenswürdigen wie tlugen und eneraischen Frau fürs Leben zu verbinden. Ihrer Gegenliebe konnte er sicher fein.

Aber König, der wie seine Frau von hause aus ein beträchtliches Dermögen besaß, hatte sein Geschäft in einer sehr schwierigen Lage zurückgelassen. Seidenfabriken, die er in Wien hatte, konnten nicht behauptet und nicht veräußert werden. Lessing, der selbst noch in Schulden steckte, 1770 nach dem Code seines Daters auch noch für dessen Schulden gutgesagt hatte und von Mutter und Schwester um Unterstützung bedrängt wurde, konnte natürlich nicht helsen. Das Glück in der Lotterie, das Lessing mit Eva halb in alter, eingewurzelter Leidenschaft des Spiels, halb in der Derzweislung immer wieder versuchte, zeigte sich auch nicht hold. Im Februar 1772 mußte Eva selbst nach Wien reisen, um ihre Kinder vor dem völligen Derlust ihres Dermögens zu bewahren. In der Cat glückte es ihr, mit Umsicht und Ausdauer einiges zu retten; aber die Abwicklung der Geschäfte hielt sie dort die Mai 1775 fest.

Die tapfere Frau hielt wader aus; und sie hatte zuzeiten doch noch die schwere Aufgabe, auch Cessing über Wasser zu halten.

Ihm war bald nach Antritt seines Amtes ein wichtiger gund geglückt: er batte in seiner Bibliothet eine verschollene Schrift des Berengar von Cours entdedt, die für die Geschichte der Abendmablslehre von großer Bedeutung ift. Dadurch murde sein theologisches Interesse wieder erwedt, und die Ankundigung seines Sundes wurde ihm auch sofort gur Einleitung des religiösen Kampfes, der seine legten Jahre füllen sollte. halb wider Willen mußte Ceffing zugesteben, daß diese theologische Entdedung ibm die reinste Freude gewährte, die er seit langem gehabt hatte. Sobann gibt er aus den Schähen der Bibliothet noch weitere Beiträge zur Geschichte und Literatur heraus — wobei wieder das theologische Interesse merklich hineinspielt. Dazwischen hinein arbeitet er für die neue Ausgabe feiner Schriften "gerftreute Anmerkungen über das Epigramm" aus; auch bringt er noch einen alten dramatischen Entwurf zur Vollendung. Wie gering seine Begeisterung für diese Arbeit doch war, läßt sich daraus ertennen, daß er sich nicht entschließen konnte, Emilia Galotti auf dem Theater zu seben. Aber die Sorge für seine personliche Cage erhält mehr und mehr das übergewicht und bringt ibn in die unbehaglichste, ja verzweifeltste Stimmung. Es fehlt am Geld, wie immer. Seine Gesundheit litt an den für ihn empfindlichsten Puntten: er tonnte feine Gedanten nicht andauernd auf einen Gegenstand firieren: wenn er eine Zeile schreiben wollte, trat ihm der Angstschweiß vor die Stirn; auch wollten die Augen versagen. Endlich murde ibm die Einsamfeit in Wolfenbüttel oft gang unerträglich. So macht er fich im herbst 1771 icon wieder mit bem Gebanten einer Deränderung vertraut: er hofft, mit Klopitod und anderen Schriftstellern und Gelehrten von Joseph II. nach Wien berufen zu werden. Aber das zog sich ins Unendliche bin; und bald war die hoffnung febr gering, daß etwas daraus werde. Dann ward ihm (Sebruar 1773) Aussicht auf die Verbesserung seiner Stellung in braunschweigischen Diensten gemacht; aber er wurde auch damit hingezogen, daß er hatte rafend werden mogen, - und schlieklich enttäuscht. Es blist ein gunte auf (Marg 1774), dak er einen Ruf nach heidelberg erhalte. — und verlischt wieder. Der Gedante an Eva verschärft diese Qual. Sie selbst hat schwer darunter zu leiden, indem sie wochen-, monatelang ohne Nachricht bleibt. Doch sie bleibt aufrecht und (darf man wohl fagen) hält auch ihn. Aber den 11. November 1774 schreibt er dem Bruder Karl (mit dem er allein von seiner gangen Samilie in

einer lebhafteren Verbindung steht): "Ich sehe meinen Untergang hier vor Augen und ergebe mich endlich drein." Zwei Monate später hat er sich doch entschlossen, sich lieber durch einen gewaltsamen Schritt Luft zu machen als im Schlamm zu ersticken.

Er nimmt Urlaub zu einer Reise nach Berlin, um dort seinen Bruder Karl zu befuchen, — und doch wohl auch, um zu sehen, ob er nicht anderswo ein besseres Unterkommen finde als in Wolfenbuttel. In Berlin werden ibm von Dreuken Antrage gemacht, die gu nichts führen. Der öfterreichische Gesandte bestimmt ibn, nach Wien zu geben; und Lessing folgt diesem Rate um so lieber, da er dort noch Eva treffen und sie auf der heimreise begleiten tann. In Wien fand er eine glangende Aufnahme, wurde sogar von der Kaiserin Maria Theresia zur Audienz befohlen. Nur von einer Anstellung verlautete nichts; übrigens war Eva der Meinung, daß er in Wolfenbuttel eber noch an seinem Plage sei als an einem hof. Der Plan, mit Eva heimzureisen, wurde dadurch vereitelt, daß der jungfte Pring von Braunschweig, der eben auch nach Wien tam, ihn gum Begleiter auf einer Reise nach Italien wünschte. Tropdem war der erfte Eindruck des einft ersehnten Canbes so start, daß in ihm der Gedante wieder erwachte, er möchte bort sein Leben beschließen. Aber daß er mit dem Dringen reifte, wurde ibm bald sehr unbequem: die meiste Zeit verging mit Besuchen und am Tische. Sodann tam er, durch Nachlässigteit der Dermittler, außer Derbindung mit Eva und forgte fich um fie, wie sie sich um ihn sorgte. So durchreiste er Italien bis Neapel ohne viel Gewinn und Genuß. In Rom wurde er auch dem Papst Dius VI. porgestellt: was wir der Kuriosität wegen notieren wollen, obgleich Cessing diese Ehre in seinem Tagebuch beschweigt. Auf dem Rudwege war er jest in Wien bestrebt dem "großen Geschmeiß" aus dem Wege zu geben und reiste früher, als er gewollt, wieder ab, um einer Einladung gum Surften Kaunig nicht folgen zu muffen. In Dresben fagte ihm ber Kurfürst Friedrich August III., es solle ihn nicht gereuen, wenn er wieder in sein Daterland gurudtebren wolle. Aber alle Ehrungen und Liebensmurbigteiten, die er unterwegs erfahren hatte, ersparten ihm nicht, daß er, nach Wolfenbüttel gurudgefehrt, fich um eine Besserung seiner dortigen Stellung bemübte. Und jent erreichte er, freilich unter langen, ärgerlichen Verhandlungen, die seine Geduld auf eine fast zu schwere Probe setten, daß ihm eine Julage von 200 Talern und eine bessere Wohnung bewilligt wurde. Das geschah im Juli

1776. Anfang September erhielt er noch die angenehme Mitteilung, daß ihn der Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz unter den ehrenvollsten und bequemsten Bedingungen zum ordentlichen Mitglied der Mannheimer Akademie der Wissenschaften machen wolle, mit einer jährlichen Pension von 100 Louisdor. So konnte er endlich mit Aussicht auf eine sorgenfreie Zukunft den 8. Oktober 1776 sich mit Eva vermählen; — und konnte dann, im glücklichsten Zusammenleben mit der geliebten Frau, die hähliche Entkäuschung leichter verwinden, daß diese Pension schon im folgenden Jahre unter den nichtigsten Vorwänden zurückgezogen wurde.

8.

Man kann Cessings Gang in dieser Zeit nicht ohne Angst verfolgen. Er war nicht blok durch die Ungunft des Schickfals, sondern auch durch seinen eigenen idealen Leichtsinn in eine bitterbose ötonomische Lage gekommen. Jest schien er die Solgen einer teils bequemen, teils hochsinnigen Sorglosigfeit in betreff feiner Butunft nicht ertragen gu tonnen. Daß er durch Surftengunft endlich eine feste Stellung gewann, nur von Surftengunft eine Befferung feiner Cage erhoffen tonnte, hat zwar seinen Unabhängigteitssinn nicht gefnickt. Aber er bat diesen öfters mit einer Gereigtheit bewährt, die tein Zeichen sicherer Kraft ist. Manchmal scheint ihm das fast gleichwertig zu sein, daß er eine ihm angemessene und daß er eine einträgliche Wirksamkeit finde. Und wenn er erklärt, daß er den Wienern für 100 Dutaten tein Theaterstud liefere. er wolle 100 Louisdor; daß er für die Ehre seines lieben Daterlandes, und wenn sie auch einzig und allein von seiner geder abhängen sollte, teine Seber ansethe; "also Geld für die Sifche ober befostigt euch noch lange mit Operetten": nun, er bat ja recht, vollständig recht; aber ... Wir hören ihn ungern so reden.

Doch hat Cessing auch in diesen bosen Jahren ein Interesse für sich gehabt, in das er sein höheres Selbst hineinrettete; und das hat dann auch seinen letzten Jahren, ja seinem Ceben über-

haupt, den bedeutenoften Gehalt gegeben.

In hamburg hatte er einen Arzt Reimarus und dessen Schwester Elise Reimarus kennen gelernt, die Kinder des 1768 in hohem Alter verstorbenen Professors H. S. Reimarus, der als Mensch und Christ und Gelehrter das höchste Ansehen genossen hatte. Dieser Mann hatte im Manustript ein Werk hinterlassen, das den guten Ruf, den er sich durch seine gedruckten Schriften erworben

hatte, gründlich zerstört hätte: eine "Schuhschrift für die vernünstigen Verehrer Gottes", die sich mit einer damals in Deutschland noch unerhörten Schärfe (nur ganz erzentrische, verrufene Menschen wie Dippel und Edelmann hatten sich Ähnliches erlaubt) gegen das positive Christentum wandte. Diese Schrift wurde Lessing von den Geschwistern Reimarus zum Lesen gegeben, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit.

Wir wissen nicht genau, wann das geschah; wir haben auch tein direktes Zeugnis darüber, welchen Eindruck das Buch auf Cessing machte. Doch können wir diesen ohne Mühe und mit ziemlicher

Siderheit erichließen.

Was Reimarus sagte, war einem Cessing natürlich nicht neu. Ceffing hatte fich mit der einschlägigen Literatur von Jugend auf eingebend beschäftigt. Daß Reimarus mit einer Rudfichtslosigteit, die an Gehässigteit grenzte, gegen das positive Christentum vorging, tonnte Cessing nur reizen, für dieses Partei zu ergreifen. Aber mehr als die Meinungen des Reimarus interessierte ihn desfen Person: daß ein so tüchtiger Mann nach seinem eigenen Wort als heuchler gelebt hatte, gestorben war und noch fortlebte. Wenn Cessing 1770-74 mit unvertennbarer Geflissentlichteit die Gelegenheit ergreift, in Berengar von Cours den Kener gu Ebren zu bringen, der mit eigenen Augen wenigstens habe seben wollen, Berengar und Ceibnig gegen den Verdacht religiöfer Zweigungigteit zu verteidigen, Adam Neusers Abfall vom Ehristentum damit zu entschuldigen, daß die Verfolgung ihn dazu genötigt habe: so durfen wir im hintergrunde immer den Schatten des ungludlichen, wahrheitsliebenden und zweizungigen Reimarus vermuten; wie Cessing durch diese Auffate auch den Angriff auf ein religionspolitisches System einleiten wollte, das einen Reimarus zum heuchler gemacht hatte.

Cessing hatte schon 1770 bas ganze Werk des Keimarus in Berlin drucken lassen wollen. Aber der Zensor wollte die Derantwortung für die Deröffentlichung nicht übernehmen; so unterblieb sie. Cessing hat das vielleicht nicht bloß bedauert. Er wartete gebuldig dis 1774. Auch als er 1773 begann, aus den Schähen der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel Beiträge zur Geschichte und Literatur herauszugeben, wosür er Zensurfreiheit hatte, beeilte er sich nicht, sofort Mitteilungen aus der "Schuhsschrift" zu machen, sondern schickte, wie schon bemerkt, erst zwei Aufsähe über Ceibniz und einen Aussal über Adam Neuser voraus,

Reimarus

worin er ohne Aufdringlichkeit und doch mit Nachdruck die Aufmerksamteit auf die religiose grage hinlentte. Das erfte grag. ment des Ungenannten aber mablte er fo, daß die prattische Seite der Sache gang in den Vordergrund trat; es war überichrieben: von Dulbung ber Deiften. Und er felbst formulierte in einem Nachwort das Problem, das der Zeit nicht bloß durch die Schrift, sondern auch durch das Schickfal des Reimarus aufgegeben murde: ob nicht Bedingungen festgestellt werden tonnten, unter welchen sich die Christen könnten und möchten gefallen lassen. Deisten in ihren Pfählen zu dulden? In diesem Vorgeben war offenbar Methode. Aber gunachst hatte sie feinen Erfolg. Es ging niemand auf die ernste Frage ein, die mit so großem Nachbrud gestellt worden war; was Cessing 3. C. selbst baburch verschuldet hatte, daß er gar zu harmlos nur den herausgeber der Dapiere eines Ungenannten batte spielen wollen.

Auch Ceffing ließ die Sache ruben, bis er seine perfonlichen Derbaltnisse in Ordnung gebracht hatte. Da ließ er 1777 eine gange Serie von Fragmenten feines Unbefannten folgen, und diesmal durfte dieser schwereres Geschütz auffahren. Das lette, folimmite Fragment bestritt die Auferstehung Jesu, untergrub also nach der Meinung der gläubigen Theologen das tieffte gundament des driftlichen Glaubens. Ein folder Angriff auf das heiligtum des Glaubens konnte nicht mehr ignoriert werden. Die Abwehr richtete sich natürlich nicht blok gegen den Ungenannten. sondern auch gegen den, der ihm zum Wort verholfen hatte. Cefsing mußte wieder antworten: erst als Anwalt seines Ungenannten, bann auch zur Derteidigung feiner felbst. So entspann fich ein lebhafter Kampf, der sich endlich zu einem Duell zwischen Ceffing und dem hauptpaftor Goeze in hamburg zuspitte, einem lutherifden Eiferer. mit dem Ceffing doch in hamburg gang freund. liche Beziehungen gehabt hatte. Streitschriften gegen andere Geaner blieben durchweg als Fragmente liegen.

In diesem Kampf ist Cessing erft gang auf die Bobe seiner selbst gekommen; und doch wurde baraus, 3. T. durch Ceffings Schuld,

nicht, was baraus batte werden sollen und konnen.

Der eigentliche Gegenstand des Kampfes batte bleiben sollen: dak die Deisten, unter gewissen Bedingungen, offen und ehrlich mit den positiven Christen follten gusammen leben konnen. Als auf diese prattische Frage niemand eingehen wollte, hat Cessing seinen Unbefannten Angriffe auf die mirklichen ober permeintlichen Grundlagen des Christentums machen lassen, die nicht ignoriert werden konnten. Das war taktisch ganz richtig. Aber nachdem es zu einer Auseinandersetzung gekommen war, galt es, diese auf das eigentliche Thema zurückzulenken: daß die Deisten, die nun einmal da sind, unter gewissen Bedingungen offen mit den positiven Christen sollten zusammen leben können. Man merkt nun zwar, daß Cessing selbst diese praktische Frage in mente hat; als Hauptsrage der ganzen Diskussion kann er sie nicht kesthalten. Sein gelehrtes Interesse an den Differenzen, die dieses praktische Problem erzeugen, ist zu groß. So überwuchert die wissenschaftliche Diskussion, die durchaus hätte Nebensache bleiben sollen, die ja auch der Natur der Sache nach zu keinem sicheren Resultat geführt werden konnte.

Sehr ichlimm mar ferner von Anfang an, daß Cessing den Ungenannten nicht nennen durfte. Dadurch murbe Ceffing gu Sophistereien genötigt, die übel angebracht sind, wenn man für das Recht tampft, frei und offen feiner überzeugung zu leben. Noch schlimmer aber war, daß Ceffing fich nicht entschließen tonnte, seine eigene Position in dem Kampfe unzweideutig tundzugeben. Allerdings bandelte sich's ja nicht um ibn, sondern um Reimarus; und Ceffing tonnte einen tattifden Dorteil darin feben, daß er nicht eine eigene Meinung burchseben, nur einen anderen gegen ungerechte Beurteilung schützen follte. Auch ftand ja eigentlich nicht die Wahrheit eines eigenen oder fremden Glaubens in Frage, sondern die Möglichkeit, bei verschiedenem Glauben fich praktifc au vertragen. Aber das wurde eben auch von Cessing selbst nicht streng festgehalten. Und nachdem nun doch die Geschichtlichteit ber Auferstehung und die Bedeutung der Bibel und des Bekenntnisses Gegenstand ber Kontroverse geworden mar, mußte Cessing in eine ichiefe Stellung tommen, wenn er nicht ebenso offen seinen Standpunkt verteidigte, wie Goeze ben seinigen. Warum Cessing das nicht wollte, ist nicht sicher zu bestimmen. Furcht vor den Solgen hatte ihn gewiß nicht gurudgehalten; auch hatten die Solgen taum so schlimm werden konnen. So ist ber mabre Grund vielleicht der, daß er einen festen Standpunkt überhaupt nicht hatte. Aber wie dem nun sei: er hat nach seinem eigenen Wort manches γυμναςτικώς gefchrieben, das er δογματικώς nicht hätte schreiben tonnen; das beift: er hat seine mahren Gedanten auch sophistisch verschleiert.

Natürlich hat er dadurch den Gegner nicht wirklich getäuscht.

Wenn nun aber dieser, nicht ohne Grund, ihn als einen verstedten Seind des Christentums behandelte, so war das für Cessing wieder ein Grund, ihn schlechter zu behandeln, als er es eigentlich verdiente. Ob Cessing wohl immer ein gutes Gewissen dabei hatte, daß er den ehrlichen Sanatiker Goeze behandelte wie den Intriganten Klog? Ob nicht das Gesühl, gegen ihn keine ganz unbedenkliche Rolle zu spielen, den Con seiner Streitschriften noch verschärfte? Wir haben keinen bestimmten Anlaß zu dieser Vermutung; ja, die gewagtesten taktischen Evolutionen scheinen Sessing bloß Spaß zu machen. Aber es ist doch kaum zu glauben, daß Lessing gar nicht gemerkt haben sollte, wie schwer sich seine Caktit gegen Goeze mit seinen eigenen Gesehen für die handhabung der Kritik vereinigen läßt.

Die Herbe seiner Stimmung hat freisich auch den Grund, daß die ersten Angriffe auf Lessing mit dem schwersten Schlag zusammentrasen, den ihm das Schickal zusügen konnte. An Weihnachten 1777 wurde Eva von einem Knaben entbunden, der wenige Stunden nach der Geburt starb. Den 10. Januar 1778 folgte dem Kinde die Mutter nach. Lessing war in der schrecklichsten Stimmung. "Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen." "Die Erfahrung habe ich nun auch gemacht. Ich freue mich, daß mir viel dergleichen Ersahrungen nicht mehr übrig sein können zu machen; und din ganz leicht." Die theologischen händel waren seine einzige Zerstreuung. Die mutwilligsten Stellen in seinen "Schmarren" entstanden oft in sehr trüben Augenblicken. Das ist begreislich; und bezeugt doch auch, daß die theologischen Fragen, die zur Diskussion gekommen waren, ihn innerlich kaum beschäftigten.

9.

Während des Streites mit Goeze gab Cessing ein weiteres Fragment des Ungenannten heraus "Von dem Zweck Jesu und seiner Jünger"; diesmal ohne erläuternde und berichtigende Zusätze, dagegen mit einer Vorrede, worin er selbst darauf hinwies, daß der Ungenannte nicht nur diese und jene Cehren des Christentums, sondern die Wahrheit der christlichen Religion selbst angreise. Daraushin schritt im Juli 1778 die Braunschweiger Regierung ein: es wurden die veröffentlichten Fragmente tonsisziert, von Cessing das Manustript eingesordert und ihm die Zensurfreiheit entzogen. Auf seine Einsprache wurde ihm ausdrücksten

lich erklärt, daß er fernerbin bei Dermeidung schwerer Ungnade weder in Braunschweig noch auswärts ohne Genehmigung der Benfur etwas druden laffen durfe. Ceffing hatte teine Cuft fich bem zu fügen und wollte nötigenfalls seinen Abschied nehmen. Doch drudte das Ministerium in Braunschweig beide Augen gu. als Cessing tropdem noch einen Bogen gegen Goeze in hamburg druden ließ. Aber Goege schnitt nun die Sortsegung des Streites ab, indem er verstummte. Ceffing aber ging von dem diretten Kampf gum indiretten über: er nahm einen dramatischen Plan auf, den er icon vor 3 Jahren entworfen hatte, und führte ibn mit Rudficht auf die entstandenen Kampfe aus. Jum Glud ift fein Nathan mehr geworden als ein Doffen gegen die Theologen, der schlimmer werden sollte als alles andere, was er zuvor geschrieben hatte. Cessing tehrte vielmehr ernsthaft gu der prattischen grage gurud, auf die er ursprünglich ben gangen handel angelegt batte: wie Menschen verschiedenen Glaubens offen und ebrlich miteinander sollten leben können. Eine Auffassung der positiven Religion und des Christentums, die wahre Tolerang ermöglicht, legte er gesondert in dem anonymen Auffat "Die Ergiehung des Menschengeschlechts" dar, deffen erfte hälfte er icon seinen Gloffen zu den Fragmenten eingefügt hatte. Die Frage der religiofen Tolerang erweiterte fich ihm aber noch gu dem Problem, wie die Menschlichkeit unter der natürlichen und notwendigen Differenzierung der Menschheit in geschichtlich bedingte Sondergruppen zu behaupten sei. Das hat er, ebenfalls anonym, in den "Ernft und Salt" betitelten Gefprachen für Freimaurer erörtert.

Während dieser Kämpfe und Arbeiten hat sich sein Seben recht trübe gestaltet. Hat er keine eigentliche Verfolgung erlitten (der Reichstag zu Regensburg hat sich nicht, wie man und Sessing selbst erwartete, mit dem Fragmentenstreit beschäftigen wollen), so war ihm doch manches, was er in dem Kampfe zu erleben bekam, sehr empfindlich: daß man das Gerücht über ihn verbreitete, er habe von den Amsterdamer Juden für die Veröffentlichung der Fragmente 1000 Dukaten erhalten, und daß ein Semler seinen Gedanten, man müsse dem schleichenden Zweifel Luft schaffen, damit er wirklich überwunden werden könne, als Wahnwiß glaubte verspotten zu dürfen. Und da sich nun einmal der Klatsch mit ihm beschäftigte, wurde ihm auch ein Liebesverhältnis zu seiner Stiestochter Amalie angedichtet. Das Verhalten der näheren und näch-

sten Bekannten war auch nicht immer dazu angetan, ihm Freude zu machen. In der Öffentlichkeit ist nur der Wandsbecker Bote mit wohltuender Freimütigkeit für ihn eingetreten. Dabei wurde seine Gesundheit immer schlechter. Die Augen drohten den Dienst ganz zu versagen. Er litt an Schlassuch und siel im Winter 1780/81 von einer Unpäslichkeit in die andere. Der Philosoph Friedrich Heinrich Jacobi, der ihn im Juli 1780 besucht und rasch sein Dertrauen gewonnen hatte, lud ihn auf das Frühjahr 1781 zu sich nach Pempelsort bei Düsseldorf ein, damit er ihn herauspslege. Aber den 15. Februar 1781 starb Cessing unvermutet auf einem Besuch zu Braunschweig, nicht alt, aber lebenssatt.

## 3weites Kapitel. Der Dichter.

1.

Mit dem Ceben der Gegenwart steht Cessing hauptsäcklich in Sühlung durch drei seiner Dramen, die heute noch aufgeführt werden. Nur diese drei Werke Cessings, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti, Nathan der Weise, sind allgemein bekannt; allgemein berühmt ist er also als großer Dramatiker, überhaupt als

großer Dichter.

Bekanntlich bat Cessing selbst auf diesen Ruhm ausdrücklich ver-Bichtet. Man verkenne ibn, fagt er in dem Nachwort der hamburgischen Dramaturgie, wenn man ibm die Ehre erweise, ibn für einen Dichter zu ertennen. "Aus einigen dramatischen Dersuchen, die ich gewagt habe, sollte man nicht so freigebig folgern ... Die altesten von jenen Dersuchen sind in den Jahren hingeschrieben, in denen man Luft und Leichtigkeit fo gern für Genie halt. Was in den neueren Erträgliches ist, davon bin ich mir sehr bewußt, daß ich es einzig und allein der Kritit zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in fo reichen, fo frifchen, so reinen Strahlen aufschießt: ich muß alles durch Drudwert und Röhren aus mir heraufpreffen. Ich wurde fo arm, fo talt, fo turgsichtig fein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt batte, frembe Schäge bescheiden zu borgen, an fremdem Seuer mich zu warmen, und durch die Glafer der Kunft mein Auge gu ftarten. Ich bin daher immer beschämt oder verdrießlich geworden, wenn ich zum Nachteil der Kritik etwas las oder hörte. Sie soll das Genie erstiden, und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie sehr nahe kömmt. Ich bin ein Lahmer, den eine Schmäh-

schrift auf die Krude unmöglich erbauen fann."

Also: Cessing ist nach seinem Urteil über sich selbst kein dichterisches Genie, bringt aber mit hilse der Kritik auch als Dichter etwas fertig, das dem Genie sehr nahe kommt. Damit hat er den Wert seines Dichtens, negativ und positiv, so scharf bestimmt, daß es übel angebracht wäre, ihn gegen sich selbst verteidigen zu wollen. Es ist mehr in seinem Sinn und auch fruchtbarer für sein Derständnis, daß wir den Gründen seines Urteils über sich selbst sorgfältig nachgehen. Das Resultat einer genaueren Untersuchung ist, wie nicht anders zu erwarten, daß Cessing sich selbst sehr gut verstanden und sehr richtig gewürdigt hat; nur daß er nicht bloß weniger war als ein Dichter, sondern auch mehr.

. 2.

In Cessing sprudelte nicht die lebendige Quelle, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet; er muß alles durch Druckwert und Röhren aus sich herauspressen. Dazu braucht er seine ganze Geistesgegenwart, alle Beobachtungen, die er gemacht, alle Regeln, die er erdacht hat. Was das für einen Dichter besagen will, tritt ins hellste Licht, wenn wir Goethes tünstlerisches Glaubensbetenntnis dagegen stellen (an Schiller, 6. April 1801): "Ich glaube, daß alles, was das Genie als Genie tut, unbewußt geschehe. Der Mensch von Genie kann auch verständig handeln, nach gepflogener Überlegung, aus Überzeugung; das geschieht aber alles nur so nebenher. Kein Wert des Genies kann durch Reflexion und ihre nächsten Solgen verbessert, von seinen Fehlern befreit werden; aber das Genie kann sich durch Reflexion und nach dergestalt hinausleben, daß es musterhafte Werke hervorbringt." So hat Cessing nicht gedichtet; so hat er sich als Dichter nicht entwickelt.

Ceffing ift nicht dichterisch veranlagt.

Ihm fehlt der Drang sich Inrisch zu expektorieren. Ihn macht der überschwang des Gefühls eher verstummen als reden. Er glaubt die Liebe zum Freunde zu prostituieren, wenn er den Schmerz des Verlusts in einem Gedichte ausspräche. Lessing singt nicht etwa Leid und Freud und Begeisterung hinaus: seine "Lieder" und "Oden" sind erdacht, nicht minder als seine Lehrgedichte und

Щ

1

Ħ

en

ıţ,

1

1

9

Epigramme. Eine einzige wirkliche Ausnahme ist vielleicht das Gedichtchen "Der Genuß". Auch wenn Cessing im Gedicht eben sich offenbaren will, charakterisiert er sich mehr, als daß er sich ausspräche. So in dem Gedicht "Ich".

So wenig Cessing ein Chriker ist, so wenig ist er ein Epiker. "Die Cust zu sabulieren" ist ihm unbekannt. Es fehlt ihm die Dorausssehung dazu, die Goethe von sich aus so feinsinnig beschrieben hat: "eine gutmütige, ins Reale verliebte Beschränktheit, hinter welscher das Absolute verborgen liegt". Jum Erzählen bewegt ihn nicht die Freude am Geschehenen, auch nicht dessen inpsicher, symbolischer Gehalt, sondern eine Reslexion, die er daran anknüpfen kann. Die Fabel schreibt er der Moral, die poetische Erzählung des Wiges wegen. Darum scheidet er aus jener alles aus, was nicht zum Derständnis der Lehre nötig ist; legt er diese breiter an, so hat das doch nur die Absicht, die Pointe recht wirksam hervortreten zu lassen. Er erzählt immer mit Berechnung.

Cessing ist aber auch nicht, wie man meinen könnte, der geborene Dramatiker: wenn diesen anders der Drang und Trieb macht, ein inneres Erlebnis in einer handlung sich zu vergegenskändlichen. Cessing denkt dialogisch; so fließt ihm auch der Dialog sehr natürlich und leicht. Aber die Handlung in seinen Dramen ist ersonnen, nicht geschaut. Der junge Goethe hat das dem anerkannten dramatischen Meisterwerk Cessings sicher abgefühlt: "Emilia Galotti ist nur gedacht... Mit halbwegs Menschenverstand kann man das Warum von jeder Szene, von jedem Wort, möchte ich sagen, aufsinden". Don Nathan gilt das noch mehr, von Minna kaum weniger.

Daß Cessing nicht aus dichterischem Drang dichtet, verrät sich, wenn man einmal darauf achtet, allenthalben in der Entwickelung seiner dichterischen Produktivität. Wirklich fruchtbar ist er als Dichter nur bis 1753: da schüttelt er Lieder und Custspiele und andere Gedichte nur so heraus. Aber das sind auch alles nur gewandte Nachahmungen alter und neuer Muster: Cessing kann ja dem Vater als Ursache ihres Daseins die Neigung angeben, sich in allen Arten der Poesie zu versuchen. Das ist nun freilich bloß das eine Motiv seines Dichtens; aber das andere gibt diesem auch keinen höheren poetischen Wert: es sind gewisse Tendenzen, die er so bewußt und deutlich versolgt, daß eben die Poesie dadurch vernichtet wird. Sobald er sozusagen als Dichter den Befähigungsnachweis erbracht und für seine Tendenzen die richtige Sorm ge-

funden hat, tühlt sich denn auch der poetische Eifer gang gewaltig ab. Die lyrische Aber versiegt icon 1753 vollständig. Nachdem er seine Inrischen Produtte in den "Schriften" gesammelt, bat Cessing tein Lied, auch tein Cehrgedicht mehr gedichtet. Die lette Obe machte er pflichtgemäß auf den 1. Januar 1754. Dagegen ist die Mehrzahl der Epigramme nach 1753 entstanden — übrigens eine febr bescheidene Jahl. Kaum ein Gros Epigramme in 27 Jahren: das ist für einen Epigrammatisten wirklich nicht viel! Sabeln bat Cessing nach 1759 nicht mehr gedichtet - nachdem er seine eigentumliche Sorm gefunden und gerechtfertigt hatte. Ein paar poetische Erzählungen sind noch in Breslau entstanden. Doch das sind ja alles Nebensachen für Lessing, der wesentlich Dramatiter gewesen sei: wie steht es nun mit seiner dramatischen Produttivität? 1755 entsteht in wenigen Wochen Miß Sara Sampson: aber dieses Trauerspiel ist auch wieder Nachdichtung, erborgter Stoff in erborgter Sorm. Darauf wird Ceffing in Theorie und Praxis felbständiger: aber von den Entwürfen, die er in reicher Sulle produziert, werden nur drei vollendet (Philotas 1759; Minna 1767; Emilia 1772). "Minna" und "Emilia" sind nicht nur sehr langsam gereift, sondern haben offenbar auch febr viel Dumpen und Pressen erfordert. Denn nach Dollendung der Emilia will Ceffing zwar mindestens zwölf Stude, Komödien und Tragödien, baben, deren jedes er innerhalb fechs Wochen fertig machen könnte; aber er fragt unmutig: "Wozu mich, für nichts und wieder nichts, sechs Wochen auf die Folter spannen?" "Für nichts und wieder nichts" — das heißt hier nichts anderes als: ohne genügende Begahlung. Als Leipziger Student hatte Leffing eine folche Liebe zum Theater, daß sich alles, was ihm durch den Kopf ging, in eine Komödie verwandelte. Nun ist sein Interesse für das Theater erloschen — und nun ift auch tein felbständiger Trieb zu dichterischer Produktion mehr da: ob er sich der Qual der Produktion untergieben foll, ift eine Frage der Begahlung! Nachher wird bann noch "Nathan" rasch vollendet: aber das treibende Interesse ist diesmal die Tendeng; und um der Tendeng willen dispensiert sich Lessing von den strengen Forderungen, die er selbst an ein richtiges Drama stellt.

Das ist nicht die Art des geborenen Dichters. Cessing hat aber auch für die Poesie, seine eigene Poesie und die Poesie überhaupt, nicht die religiöse Ehrfurcht, die dem geborenen Dichter eignet. In einem seiner frühesten Epigramme ruft er einem herrn R. zu: Es freuet mich, mein herr, daß ihr ein Dichter seid, Doch seid ihr fonst nichts mehr, mein herr? Das ist mir leid.

Und das ist nicht bloß ein freier Scherz, gilt auch nicht bloß dem Schlechten Dichter. Denn für sich felbst fürchtet er fcon 1754, er möchte über den schönen Wissenschaften wichtigere Wissenschaften persäumt baben. Im selben Sinne schreibt er 1757 mit unzweifelhaftem Ernst an Moses Mendelssohn: "Ich will durchaus alle Ihre poetischen Arbeiten seben, ob ich gleich deswegen nicht will. dak Sie mehr Zeit auf die Doesie als auf die Philosophie verwenden. Denn Sie baben in der Cat recht: den schönen Wissenschaften sollte nur ein Teil unserer Jugend geboren; wir haben uns in wichtigeren Dingen zu üben, ebe wir sterben. Ein Alter, der feine gange Cebenszeit über nichts als gereimt hat; und ein Alter, der seine ganze Cebenszeit über nichts getan, als daß er seinen Atem in ein Holz mit Codern gelaffen : von folden Alten zweifle ich febr, ob fie ibre Bestimmung erreicht haben." Aus der wegwerfenden Art, wie Lessing von seinen eigenen Dichtungen redet, dürfen wir nicht guviel folieken; denn er spricht sich über seine anderen Arbeiten auch nicht anders aus. Dak er aber der Poefie als folder nie einen Eigenwert zugeschrieben bat, beweist sein Urteil über Goethes Werther. Cessing wünschte ja "noch ein Kapitelden gum Schluß; je annischer, je besser". Daß das der poetischen Stimmung widerspricht, der Werther entstammt, und den poetischen Eindruck der Erzählung ganz zerstören würde, tummert Cessing offenbar wenig oder nichts. Er fürchtet, man tonnte die poetische Sconbeit für die moralische nehmen: gegen dieses prattische Bedenken bat eine afthetifche Rudficht für ihn tein Gewicht.

Das könnte man philiströs finden — wenn nicht Cessings ganges Ceben dagegen Einspruch erheben würde. Denn ein Philister ist gerade Cessing nie gewesen — weniger als Klopstock, Wieland, herder, Goethe und Schiller. Die Wahrheit ist vielmehr, daß Cessing als Persönlichkeit zu solide gebaut, zu nüchtern und zu ernst war, als daß er sich von dem Zauber des Asthetischen hätte fangen lassen. Cessing war mehr als Dichter; und war auch dadurch von Anfang an zum Dichter verdorben. Schon als junger Mensch konnte

er über einen gewissen Dichter ichreiben:

Wenn er die Götter all auf fertiger Junge trägt, Was wundert's euch, daß er im Herzen keinen hegt?

für einen angehenden Dichter ist das eine sehr fatale Dentweise; aber dem Menschen steht es nicht schlecht so zu denken. So hat Ces-

sing nie ein gutes Ciebesgedicht gemacht, hat die Ciebe überhaupt nie poetisch anziehend darzustellen vermocht: da steht er hinter Goethe unendlich weit zurück. Aber geliebt hat er mit einem Ernst, den Goethe nie kannte; und die paar Worte, mit denen Cessing den Freunden den Tod seiner Frau anzeigte, stehen hoch über den schönen Versen, die Goethe auf den Tod seiner Frau dichtete. Jene enthalten ein menschlich wahres, diese ein poetisch eraltiertes Gesühl. Denn so stand es doch nicht gerade, daß für Goethe den 6. Juni 1816 der ganze Gewinn seines Cebens gewesen wäre, Christianens Verlust zu beweinen. Cessing hätte es nie über sich gewonnen, solche Verse zu dichten: dazu war er als Dichter zu klein, als Mensch zu groß.

Also gestehen wir es unbedenklich zu, daß Cessing kein Dichter war. Das ist nicht bloß seine Schwäche, sondern auch seine Stärke.

3.

Lessing glaubt, ohne dichterisches Genie zu sein, mit hilfe der Kritit einiges vollbracht zu haben, "was dem Genie sehr nahe kömmt". Eine ästhetische Würdigung seiner Dichtungen hätte zu untersuchen, wie nahe sie dem Genie kommen. So interessant das wäre, scheint es uns doch nicht von wesentlicher Bedeutung für das Derständnis Lessings. Wir stellen lieber sest, inwiesern seine Dichtungen noch heute lesenswert sind, ohne Schöpfungen des dichterischen Genies zu sein. Denn das sind sie in der Tat, und mehr als manche echte Dichtung — nur eben in anderer hinsicht. haben wir von Lessing keine "Offenbarung" zu erwarten, so doch Derstand und Gesinnung; ist das in der einen hinsicht viel weniger, so ist es in der anderen viel mehr.

Aus Cessings Liebesliedern spricht nicht der Geist der Liebe; aus seinen Weinliedern nicht der Geist des Weins; dichtet Cessing die Faulheit, so spricht nicht der Geist der Indolenz aus ihm. Überall haben wir nüchterne Reflexionen über Liebe, Wein, Faulheit, mit epigrammatischer Zuspitzung. Ist je Trunkenheit in diesen Liedern, so ist es ein trunkener Verstand. Und doch haben sie ihren Wert: durch den Verstand, die Gesinnung, die Cessing darin kundgibt. Ein gescheiter, naseweiser Junge mokiert sich darin über alles, was den Philister gesühlvoll und ernsthaft stimmt. Er hat so wenig Tiese als der Philister; aber er affektiert auch keine Tiese. Ist der Ernst des Philisters nur ein Spiel, so spielt Lessing offen, mit Bewuhtsein und Absicht. So spricht sich Lessing über seine

Liebe, die wirklich nur ein Spaß ist, konventioneller Genuß und tonventioneller Ernft, mit einer Freiheit, ja Frechbeit aus, die unverzeihlich wäre, wenn er mehr im Sinne hatte als Liebe dieser Art. Aber davon ift er weit entfernt. Der mabre Ernst der Liebe spricht nur aus dem icon erwähnten Gedicht "Der Genuk"; und da ist der aftbetische Ernst auf dem übergang gum sittlichen Ernst: die Trauer über den Derluft der besseren Liebe hat einen Jusak von Reue. Aus anderen Gedichten spricht der Ernst des Kampfes um das eigene Selbst ("Ich"; "an seinen Bruder"; "der Sonderling"): und er spricht sich darin ebenso scharffinnig wie unpoetisch aus. — Wie Cessings Lieder oft nur gedebnte Epigramme sind, fo gilt auch von seinen Epigrammen mutatis mutandis, was wir von den Liedern gesagt haben. Mancher Win darin ift recht ichal, manchmal liegt der Wik auch nur in der Frechheit; und manchmal treffen wir auf eine Bemerkung, die verrät, wie scharf schon der junge Cessing die öffentlichen Gebeimnisse des Cebens durchschaut. Wo er den Stoff nicht aus älteren Epigrammatisten nimmt, sonbern fich über Personen und Ereignisse ber Zeit außert, muffen wir die Kecheit und die Unabhängigkeit und die Sicherheit seines Urteils gleich fehr bewundern. Ceider find diefer attuellen Evigramme nicht febr viele.

In den Luftspielen aus seiner Jugend hat Lessing 3. T. nur überlieferte Custspielmotive variiert, gewandt, aber ohne sie wirklich zu erneuern und zu vertiefen. "Die alte Jungfer" und "Der junge Gelehrte" sind mehr Satiren als Komödien. Das Cachen wird fast nur durch farifierende übertreibung der gehler erreicht, die Ceffing geißeln will. Und Ceffing erreicht badurch, gegen das Wefen der Komödie, daß fein junger Gelehrter fast tragisch wirkt. Das ist nicht mehr zum Cachen, daß ein junger Mensch durch seine ebenso unmenschliche wie alberne Auffassung der Wissenschaft so unheilbar verdreht wird wie dieser Damis. So leidet dieses Custspiel an einem eigentumlichen Widerspruch: der Spott ist zu leicht, der Sinn zu schwer. Der mokante Junge ist eine zu ernsthafte Perfönlichkeit, um den richtigen Con der Komödie zu treffen. Cefsings Custspiel wird dann auch sofort zum gang ernhaften Tenbenastud, dem das Lächerliche nur noch als Gemura beigemischt wird. Das geschieht in den "Juden" und im "Freigeist". Diese angeblichen Luftspiele sind ihrer gangen Anlage nach unpoetisch. An Menschenkenntnis weisen sie auch nicht viel mehr auf, als was sonst einem Zwanzigjährigen zuzutrauen ist. Aber Cessing geht

jest nicht, wie in der "alten Jungfer", mit dem Vorurteil, sondern wagt es, ihm entgegenzutreten: dem altmodischen Vorurteil gegen die Juden, und dem neumodischen Dorurteil gegen die Geistlichen. Das lettere ist ihm deshalb besonders hoch anzurechnen, weil er selbst unter dem Dorurteil der Eltern gegen die Freigeisterei schwer zu leiden batte. Freilich war es auch teine schlechte Cattit. den Dater gegen die religiose Freiheit, die er fich nahm, dadurch gunftiger gu ftimmen, daß er die Engherzigteit bes freigeifts burch die Weitherzigkeit des Pfarrers überwunden werden läft; und wir wissen aus Cessings eigenem Munde, daß er sich dessen bewußt war. So tritt zu dem Mut die Besonnenheit; und das macht den zwanzigjährigen Ceffing überlegen den gläubigen Eltern wie den freigeistigen Freunden. - Den freien Geift, der Mut und Besonnenheit verbindet, offenbart auch "hengi", ein Trauerspiel, das Cessing 1752 begann und 1753 als Fragment veröffentlichte. Dieses Trauerspiel war ein afthetisches Wagnis, sofern Cessing ein Ereignis aus der nächlten Dergangenheit ohne irgendwelche Derschleierung zu dramatifieren versuchte. Aber Cessing magte mehr: er stellt den hingerichteten Revolutionar als einen Mann dar, bei dem das herz ebenso vortrefflich als der Geist war, der von nichts als dem Wohl des Staats getrieben wurde. Doch welch besonnener Empörer soll Lessings Bengi werden: "er sucht nichts als die Freiheit bis zu ihren alten Grenzen wieder zu erweitern, und jucht es durch die allergelindesten Mittel, und wenn diese nicht anschlagen follten, durch die allervorsichtigfte Gewalt". 3um tragifchen helden taugt diefer henzi freilich nicht; darin fteht er einem Karl Moor weit nach. Aber der Dichter des "hengi" ist als Persönlichkeit viel reifer als der nicht viel jungere Dichter der "Räu-" ber".

In Miß Sara Sampson gab Cessing den Deutschen ihr erstes bürgerliches Trauerspiel. Sehr deutsch ist dieses Stück freilich nicht, wie schos die Namen zeigen; Form und Stoff ist aus England erborgt. Auch ist die Darstellung der Menschen mehr nach der Mode der Zeit als nach dem besseren Sinn Cessings: Tugendhaftigkeit und Casterhaftigkeit treten mit einer ebenso widerwärtigen wie unwahren Bewußtheit auf; die Bosheit wird bis ins Unmenschliche gesteigert, die Güte ist weich bis zur charakterlosen Schwäche. Das Erotische ist in Marwood, Mellesont und Sara gleich unrichtig konstruiert. Insbesondere ist in keiner Weise gezeigt, wie diese Sara von diesem Mellesont sich konnte verführen lassen. Aber charakte-

ristisch für den Dichter ist, daß in dem Stud durchweg mit einem gang ichematischen Gegensak von Tugend und Laster overiert wird. während der Geist des Studs die moralische Schablone sprengt. Insbesondere ift Sara, bei allem Jammer über ihre verlorene Tugend, unglaublich frei von dem "moralischen Dorurteil". Sur sich strupulös, hat sie für Mellefont eine Nachsicht, die nicht blok ibrem auten Bergen entspringt. Cessing bat fie, im Widerspruch mit ihrem Alter, mit einer Derständigkeit ausgestattet, die fogar die Sünden der Liebe sehr natürlich findet; was ihr, gegen das Interesse ber Dichtung, auch badurch ermöglicht wird, daß sie selbst teine erotische Leidenschaft bat. Darin ist fie die Dorgangerin von Minna, Emilia und Recha; darin ist sie spezifisch lessingisch. - Bemerkenswert ist, daß Cessing das philosophische Raisonnement in dieser Tragodie nicht einschränken wollte, auch wenn es äfthetisch zu verwerfen ware. Er wollte feiner Zeit etwas fagen: darin lag für ihn der hauptwert des Stüdes.

Daß er etwas Ernsthaftes zu sagen hatte, bewies er durch seine Sabeln, die in den folgenden Jahren entstanden sind und 1759 veröffentlicht wurden. Und die Moral, die er darin vortrug, war für ihn selbst gewiß wieder unvergleichlich wichtiger, als daß er ein Muster für die richtige Behandlung der Sabel geben wollte. Charafteristisch ist für sie gunächst die flare, sichere, rubige Derständigkeit, mit der die Derbältnisse des Cebens erfakt, beurteilt und behandelt werden. Sie läft tein hohles Pathos der Tugendhaftigkeit aufkommen. Bublt diese immer um Anerkennung, so zeigt Cessing vielmehr, daß die Personlichkeit, die ihres Wertes gewiß ist, sich um das Urteil anderer nicht bekummert. hier spricht fich eine Mannlichteit ber Gefinnung aus, die in jener Zeit noch seltener war als sonst. Endlich leitet Cessing aus dem Leibnigschen Optimismus den Gedanken ab, daß der Mensch a priori im Unrecht ist, wenn er gegen das Schickfal murrt. Was man unter dem Druck des Bedürfnisses an der Einrichtung der Welt anders wunscht, tann man bei flarer Befinnung auf fich felbst nicht anders wollen. Auch darin offenbart sich eine herbe Mannlichteit der gangen Weltanschauung. — Der poetische Wert dieser Sabeln mag gering fein: aber fie tonnen beute noch den Mann erbauen.

Angeregt durch die kriegerische Begeisterung im Anfang des Siebenjährigen Krieges hat Cessing das Trauerspiel Philotas gebichtet, eine Studie über Heroismus und Patriotismus. Als Trauerspiel

spiel leidet das kleine Stud an dem wesentlichen Mangel, daß das Schickfal nur den fast gleichgültigen Anlaß gibt zu der dargestellten Cat. So ist die lette Wirkung der Dichtung die Frage nach dem Recht dieser Cat. Dagegen ist das Stud trefflich darauf angelegt. das Droblem des beroischen Datriotismus oder patriotischen Berois= mus in ein scharfes Licht gu seten. Der held ist eine "wunderbare Dermischung von Kind und held". Er hat das lebhafteste Gefühl für soldatische Ehre; er ist gang von der Idee beseisen, daß er nicht für sich, nur für das Daterland da sei. Aber die Ehre fast er, als Knabe, der er ift, gang phantastisch-äußerlich auf: nur so kann er es als entsepliche, unvertilgbare Schmach empfinden, gefangen, nicht gefallen zu sein. Und das Wohl des Daterlandes sieht er nur in der ehrenvollen und vorteilhaften Vollendung des gegenwärtigen Kampfes; so gang geht er, als Knabe, im Augenblid auf. Das Recht des Vaterlandes in dem gegenwärtigen Kampf ist ihm eine Doraussekung, die er gar nicht in Frage ziehen darf: was ihm, als Knaben, nicht übel ansteht. Aber macht den idealen Soldaten nicht eben die Denkweise des Philotas? diese verzehrende Leidenschaft für eine Ehre, die doch nur äußerlich und phantastisch aufgefaßt wird? diese zugleich unendliche und beschränkte Begeisterung für den augenblicklichen Vorteil des Vaterlandes? So ist also Philotas durchaus nicht als eine bloke Verherrlichung des Patriotismus zu verstehen. Möglich, daß Cessing, als er ihn begann, noch von der allgemeinen Begeisterung für Friedrich mitgerissen war; als er seine Dichtung vollendet hatte, konnte er an Gleim die berüchtigten Worte schreiben: "Ich habe überhaupt von der Liebe des Vaterlandes (es tut mir leid, daß ich Ihnen vielleicht meine Schande gestehen muß) teinen Begriff, und sie scheint mir aufs höchste eine beroische Schwachheit, die ich recht gern entbehre." Der Patriotismus eines Gleim und anderer Freunde ziemt Knaben, nicht Männern.

"Minna von Barnhelm" zeigt, daß Cessings Dentweise in dieser hinsicht sich unter der unmittelbaren Berührung mit dem Soldatenleben zwar etwas verschoben, aber nicht wesentlich geändert hat. Tellheim anerkennt als berechtigtes Motiv des Kriegsdienstes die Liebe zur Sache, für die gefochten wird; und als gute Sache, für die der Soldat sein und anderer Blut mit Recht verziehen kann, kommt für ihn eigentlich nur das Wohl des Vaterlandes in Betracht. Tellheim, der nicht für sein Vaterland gekämpft hat, denkt mit sehr gemischten und schwankenden Gefühlen

und ohne jede Begeisterung an seine militärische Caufbahn gurud. Das Metier des Soldaten als solches steht ihm nicht höher als das Metier des fleischers. Deutlich gekennzeichnet ist, daß seine spezifisch militärische Auffassung der Ehre äußerlich und beschränkt ift. Cessing selbst spricht unzweifelhaft aus Minna, die für diese Ehre teinen Sinn hat. Was Tellheim groß macht, hat mit seinem Berufe wenig oder nichts zu tun: die kameradschaftliche Treue ist nur eine zufällige Außerung seiner unendlichen Güte; auch der Stolz, niemandem etwas schuldig werden zu wollen, ist nichts spezifisch Militärisches: er wird ja auch von dem Wachtmeister Werner gang richtig ad absurdum geführt. In beidem hat Ceffing nicht sowohl den Offizier gezeichnet als sich felbst. — Dieses Luftspiel ist Ceffing zu einem hymnus auf die Gute geworden; auch die Liebe der Liebenden ift im Grunde Gute. Minna liebt Tellheim um einer hochberzigen handlung willen, ebe sie ihn sieht. Darum tann sie seine Bekanntschaft suchen, mit der Absicht, die Seine gu werden. Darum tann sie ihn mit aller Macht und ohne jede Derschleierung ihrer Absicht festhalten, wie er ihr "untreu" gu werden droht. Darum kann sie offen erklären: "eines Sehlers willen entsagt man keinem Manne." Das alles ist ebenso hochsinnig wie unerotisch gedacht. Die erotische Liebe beginnt anders, bedarf der Derschleierung, und fest fich indirett durch. Tellheims Liebe ift ebenso start perfonlich und ebenso schwach erotisch. Er will Minna so wenig etwas verdanten als Werner; und er wurde Werner so wenig im Unglud steden laffen als Minna. Seine Liebe gur Geliebten mag ftarter fein als die Liebe gum Freund; in der Qualität ift fie von ihr nicht verschieden. Mit der Liebe von Werner und Franzista ist es auch nicht viel anders bestellt. Nur darum, weil sie nicht erotischer Art ist, darf Franziska sich ungeniert als Frau Wachtmeisterin anbieten, Werner sie trogdem als solche annehmen. — Daß Ceffing diesmal das bedeutenoste geschichtliche Ereignis der jungften Dergangenheit gum hintergrund nimmt, ift der Charatteriftit der Verhaltniffe und der Personen febr gugute getommen. Diese wie jene haben eine fraftige Zeit- und Cotalfarbe. Die Personen handeln nicht im allgemeinen gut und bose, flug und töricht, fondern bewegen fich in tontreten, geschichtlich bedingten Derhaltnissen auf ihre individuelle Weise. Immerhin erinnert die Gruppierung und das Jusammenwirken der Charaktere noch stark an die überlieferte Schablone des Custspiels: Franziska könnte wohl auch Cisette heißen, und Just ist doch ein Maskarill höheren Stils.

Auch erinnern die beiden haupthelden in Gesinnung und Sprace gar zu deutlich an ihren Schöpfer. Daß in der gabel der Zufall eine sehr bedeutende und nicht eben wahrscheinliche Rolle spielt. ist taum zu vermeiden. Schlimmer ift, daß wir Tellheim eine Aufregung gutrauen muffen, die ibn vergessen läßt, was ihm nicht bloß unmittelbar zuvor gefagt, sondern von ihm auch unmittelbar zuvor ad notam genommen wurde. Minna hat ihm erzählt, daß ber Graf von Bruchfall als fein Freund tomme, um fie ihm gu übergeben; und darauf weist er auf seinen Brief bin, worin er dargelegt habe, daß ihm die Chre verwehre, sie an sich zu binden. Nachher aber foll er glauben, und glaubt er auch wirklich, daß der Graf Brudfall um seinetwillen Minna enterbt und verstoken habe. Das glaube, wer tann. Doch möchte auch das noch hingehen. Aber ein wesentlicher Mangel an diesem Drama ift, daß ein ernsthaftes Problem, nachdem es aufgeworfen wurde, nicht gelöft, sonbern nur wieder beseitigt wird. Wenn nun Tellheims Ehre nicht rehabilitiert wurde: was bann? Durfte er bann sein Glud Minnas Liebe verdanten wollen? Könnte er dann durch Minnas Liebe wirklich glüdlich werben? Darauf sich eine endgültige Antwort gu geben, bat Ceffing feinem helden erfpart. Man tann daber auch den Liebenden zu ihrer Derbindung nicht unbedingt Glud wunschen: wenn Tellheims Ehre wieder einmal gefährdet wurde, könnten ihn die alten Strupel aufs neue beunruhigen. Denn er hat sie nicht vollständig durchgetampft, hat sie darum auch nicht ein für allemal besiegt. Das hat die weitere Solge, daß das Drama fich nicht als Selbstzwed darftellt und also die Frage nach einer Absicht offen läft, die der Dichter damit verfolgt. Aber eine solche ist nicht sicher nachzuweisen. Man fagt, daß Cessing zur Milderung der gehäffigen Spannung zwischen Preugen und Sachsen das Seinige habe beitragen wollen. Dabei vergift man, daß Tellheim zwar preußischer Offizier, nicht aber Preuße ift. Auch ist er durchaus nicht preußisch gefinnt. Er trat einmal in preußische Dienste, aus Parteilichkeit für er weiß felbst nicht mehr welche politischen Grundfäte. Aber das ift lange ber, diese Parteilichkeit ist grundlich abgefühlt, und er will den Großen überhaupt nicht mehr dienen - auch nicht dem großen grig. Daß dieser ihm seine Ehre gurudgibt, bewegt ihn gu freudigem Dant, stimmt ihn aber fo wenig um, daß er nur um Minnas willen in seinen Dienst gurudtreten wurde. Tellheim ist Kosmopolit, wie Minna, wie Ceffing felbst. Und darum will Ceffing nicht einen Beitrag leisten gur Dersöhnung politisch verseindeter Dölkerschaften, sondern bringt einen Kosmopolitismus zum Ausdruck, für den es politische Feindschaft nicht gibt, eine Versöhnung also auch nicht nötig ist. In der Tat spielt in die Auseinandersetzung zwischen Tellheim und Minna die Verschiedenheit der Nationalität gar nicht herein. Und das müßte doch der Fall sein, wenn die Tendenz des Dramas darauf beruhte. Hat das Drama nun aber keine Tendenz; und ist auch eine Idee nicht so darin durchgearbeitet, daß es sich als Selbstzweck darstellte: so ist es nur eine dramatisierte Anekdote. Als solche ist es unterhaltend, ja geistreich. Seinen höchsten Wert aber hat es dadurch, daß es nicht bloß die Güte verherrlicht, sondern auch die Männlichteit der Gesinnung sehr wirksam zur Darstellung bringt — merkwürdigerweise in Minna noch mehr als in Tellheim.

Des jungen Goethe Urteil über "Emilia Galotti" habe ich schon mitgeteilt: daß alles darin bloß gedacht sei. Der junge hebbel bat in seinen Tagebüchern (16.—19. Sebr. 1839) noch nachzuweisen gesucht, daß das Drama schlecht gedacht sei. Später (1849) hat hebbel zugegeben, daß das Stud "eine entschieden mächtige, fast dichterische Wirkung" erreiche, obwohl es nur auf Derstandeskombi= nationen beruhe; aber doch bloß, weil die Aufführung die Schwäden der Komposition nicht ins Bewußtsein treten lasse. Nun möchte ich mit solchen Dichtern nicht über den dichterischen Wert einer Dichtung streiten, namentlich wenn der Autor felbst ibn zum poraus preisgegeben bat. Aber mir scheint, daß hebbel (Goethe hat sich nicht auf Einzelheiten eingelassen) die Tragödie nicht gang richtig verstanden bat; daß diese, richtig verstanden, weber seine strenge Verurteilung verdient, noch seine fast noch schlimmere Nachsicht braucht. Andererseits ist hebbel damit zu entschuldigen, dak Cessing eine schiefe Auffassung seines Werkes selbst veranlakt bat.

Wäre nämlich, nach hebbels Voraussetzung, die eigentliche handlung des Stücks, daß Odoardo Galotti seine Tochter Emilia auf ihr eigenes Verlangen tötet, damit sie der Gefahr der Verführung entrissen werde: so ist zuzugestehen, daß diese handlung nicht genügend motiviert ist. Emilia und Odoardo schreiten zum Äußersten, ehe das Äußerste unbedingt notwendig ist. Nun hat Cessing selbst sein Drama als "eine modernisserte, von allem Staatsinteresse befreite Virginia" bezeichnet. Aber er hat es auch ausdrücklich abgelehnt, daß aus dem Titel gefolgert werde, er habe Emilia zu dem hervorstechendsten, ja auch nur zu einem hervorstechenden

Charafter machen wollen. Überhaupt seien "die jungfräulichen heroinen und Philosophinnen" gar nicht nach seinem Geschmack. Also will er, daß Emilia zu sterben verlangt, nicht als ihre heroische Tat ausgefaßt wissen, in deren Größe und Schuld das tragische Interesse sich tonzentrierte. Aber auch daß Odoardo sie tötet, tann diese Tat nicht sein: denn er ist offenbar nicht der held des Stückes, auf den sich das Interesse tonzentrieren müßte. Aus des Prinzen und Marinellis Taten folgt Emiliens Untergang wider ihren Willen; und ihr Tun, das Emilias Tod zur Solge hat, ist wieder nicht der Mittelpunkt des Interesses.

Also hat die Tragödie keinen Helden, in dessen tragischer Tat sich die Handlung zusammenfaßte; und der Gipfelpunkt der Handlung (daß Emilia skerben will und vom Dater getötet wird) darf nicht als Tat aufgefaßt werden, die eine tragische Schuld involvierte und dadurch die tragische Stimmung erzeugte. Darum sehen wir davon ab, durch welche Motive Emilia und Odoardo direkt, lettlich dazu gebracht werden, daß jene skerben will, dieser sie tötet; und fragen wir vielmehr ganz allgemein: wie kommt es in dem

Stud zu Emilias Untergang?

In Guaftalla regiert ein Surft, ber zwar nicht fagt "l'état c'est moi" (denn er bat gar tein politisches Interesse), der es aber als gang selbstverständlich behandelt, daß er feine Stellung lediglich gur Befriedigung feiner perfonlichen Wunsche oder vielmehr Caunen benugt. Das weiß er nicht anders: darum überläßt er sich seiner Caune mit einer gewissen liebenswürdigen Naivität; er tann gutherzig sein, ist überhaupt auch höherer Regungen fähig, schredt aber por einem tleinen, beilfamen Derbrechen nicht gurud, um gu der Befriedigung feiner Wunfche gu gelangen, in der er sein gutes Recht sieht. Insbesondere glaubt er ein Recht darauf au baben, jede icone Madchenblume zu pflüden, wenn fie ibm gefällt, und sie wegzuwerfen, wenn sie ihm nicht mehr gefällt. Daß er seine Stellung so auffaßt und benütt, wird in Guaftalla im allgemeinen so natürlich gefunden wie von ihm selbst. Er ist nicht nur von höflingen umgeben, deren Glud und Tugend darin bestebt, daß sie sich zu gefälligen Wertzeugen seiner Luste bergeben und sich ihm dadurch unentbehrlich machen. Auch für andere ift er eben der Pring, der gnädige herr. Er darf erwarten, daß jedes schöne Madchen sich durch feine Galanterie geschmeichelt fühlt. Keine Mutter frakt ibm die Augen aus, wenn er ihre Cochter schön findet - obwohl man weiß, was das bedeutet. Er darf erwarten,

daß er auch der "ehrlichen Mutter", auch einem "alten Murrkopf" von Dater die Tochter abhandeln kann. Die Leichtfertigkeit, die er im großen sich gestattet, ermächtigt ja auch zur Nachahmung im kleinen. Man lebt denn auch recht lustig in Guastalla. Daß kein Mädchen allein über die Straße gehen, ja nicht einmal die Messe besuchen kann, ohne Nachtellungen ausgesetz zu sein; daß der Bräutigam der Braut nicht sicher ist, die er mit ihr vor dem Altar steht; und daß er der angetrauten Frau sofort nicht mehr sicher ist: das ist in Guastalsa bekannt, wird aber im allgemeinen

offenbar nicht tragisch genommen.

Die Macht dieses Geistes, der in Guaftalla herrscht, ift so groß, daß er auch Menschen, denen er eigentlich zuwider ist, mehr oder weniger start anzusteden vermag. Da ist 3. B. ein Graf Appiani, ein ernithafter junger Mann, den das Leben am hof zu Guaftalla anwidert: aber er wollte doch "die Ehre haben", dem Pringen au bienen; und nachdem er diesen gang tennen und verachten gelernt bat, läft er fich doch von Freunden bereden, die Achtung vor bem Pringen verlange, daß er ibm feine bevorstebende Dermablung anzeige. Das macht ihn ärgerlich über fich felbst: aber er will es doch tun. — Da ist ferner die Samilie des Obersten Galotti, die etwas abseits von Guastalla zu hause ist. Dem Dater imponiert der Pring nicht im geringften. Aber der Geist von Guaftalla hat doch auch auf ihn seine Wirkung ausgeübt: er hat ihm den Glauben geraubt, daß ein Weib in sich die Kraft haben könnte, der Derführung zu widersteben; er hat ihn auf den Gedanten gebracht, daß er seine Tochter nur durch strengste Absperrung - ober doch Aufficht bebuten tonne: benn die Notwendigkeit, ihr auch eine städtische Erziehung zu geben, tann er doch nicht einfach verneinen. Die Mutter, eine unbedeutende, aber gute Frau, balt nicht bloß diese städtische Erziehung für unbedingt notwendig, fie will auch ihre Tochter in die Welt einführen, will mit ihr in der Welt Staat machen, und fühlt sich dadurch geschmeichelt, daß die Schonheit und der Geift der Cochter die Aufmerksamteit des Pringen erregen. Diese Cochter selbst ift empfänglich für den Reig des galanten, geistreich-sinnlichen Cebens in der guten Gesellschaft zu Guaftalla; der Mittelpuntt diefer Gefellschaft, der Pring, wird für sie, wie für jede Dame in diesem Kreise, "er selbst": sie fühlt die Wirtung seines Basilistenblicks. Andererseits ist ihre Sprödigfeit durch den Dater bis zu der unwahren übertreibung gesteigert. daß für ihr Gefühl fremdes Cafter sie wider ihren Willen gur

Mitschuldigen machen kann. Der Geist von Guastalla, der auch in der Angst und Strenge des Vaters wirksam ist, hat ihr die Sicherheit des weiblichen Selbstgefühls geraubt. Und ihre Verlobung mit Appiani hat sie ihr nicht wiedergeben können. Denn Emisia ist zwar ihrem zukünstigen Gatten offenbar von Herzen gut; keine Angst, kein Mißtrauen steht zwischen ihr und ihm: aber mit leibenschaftlicher Liebe liebt sie ihn nicht. Da sie in Appiani nicht den Geliebten verliert, kann ihr auch der Schmerz über seinen Tod einen unbedingt sicheren Halt nicht gewähren.

In dieser inneren Unsicherheit soll sie den Kampf aufnehmen mit der Leidenschaft des Prinzen, der in ihr seine berechtigte Beute sieht, deshalb auch mit der unverschämtesten Selbstgewißheit gegen sie operieren kann — unterstüht von dem Geiste einer Gesellschaft, die ihm das herrenrecht auf sie zugesteht. Da überkommt sie die Stimmung des Dogels, der in der Angst der Schlange in den Rachen sliegen muß. Das will sie nicht; und so will sie lieber sterben — ihr Leben ist ja doch geknickt. Nicht anders aber steht es mit dem Dater. Die Möglichkeit ist für ihn nicht unbedingt ausgeschlossen, daß sie, in dieser Atmosphäre, an den Prinzen nicht ihr herz, aber ihren Willen verliere. Tot ist sie für ihn doch: sie gehört nach diesen Erlebnissen unbedingt ins Kloster; also sterbe sie sofort.

Wer ist es also, der Emilia totet? Nicht sie selbst, und nicht der Dater; aber auch nicht der Pring und Marinelli: vielmehr der Beijt an dem hofe zu Guaftalla, der dirett und indirett fich in allen beteiligten Dersonen auswirkt. "Emilia Galotti" ist nur im Dorbergrund Intrigenstück, in dem List und Zufall auf einfache und doch raffinierte Weise sich verbinden, die Katastrophe herbeiguführen. Es ist auch nur im Dordergrund ein Kampf zwischen Einzelpersonen, der von der einen Partei aufgegeben murde, ebe ein amingender Grund porbanden ware. Der eigentliche Trager der handlung ist vielmehr der Geist zu Guastalla. Dieser treibt ein Mädchen wie Emilia mit Notwendigkeit in den Tod. In dieser Gesellschaft flößt die Schönheit nur Begierde ein, nicht religiöse Scheu. Es ist aber Lebensbedingung für die Schönheit, daß sie unter dem Soute einer religiofen Derehrung fich frei bewegen darf. Nicht blok, wenn sie der Verführung erliegt, auch im siegreichen Kampf mit den Nachstellungen, benen fie ausgesett ift, wird Emilia ihre Schönheit einbufen. Das ist der tragische Widerspruch in diesem Geist, daß er die Schönheit, die seine Göttin, vielmehr sein Idol ist, nur zerftoren tann; und daß er sie, indem er sie lüstern nur zu genießen verlangt, zerstören muß, das ist das Gericht über ihn. Die Schönheit selbst ist gerettet, denn sie stirbt schön; nur die Welt, die sie nicht zu ehren versteht, betrügt sich um sie.

überhaupt aber steht diese Gesellschaft in einem inneren Wiberspruch mit sich felbst, der sie dem Untergang weiht. Beiläufia möge auch barauf hingewiesen sein, daß der Pring die von ihm so boch verehrte Kunft teineswegs ihrer inneren Würde gemäß behandelt — was der Maler Conti deutlich empfindet. Ferner ist die "Freundschaft" zwischen dem Pringen und Marinelli durch und burch verlogen. Beide betrügen einander mit eigenem Bewußtsein und Dorwissen des anderen. Das Ende dieser "Freund-Schaft" tann nur der bitterfte haß fein. Daß der Pring die Rache berausfordert, hat Leffing auch angedeutet, aber hinter dem tieferen Gedanken zurücktreten lassen, daß er das Unbeil, das er selbst gestiftet hat, in anderen richten soll. hier spricht auch (wie nicht anders möglich) das Staatsinteresse herein, das Cessing ausgeschieden zu haben glaubte. Die notwendige Verurteilung Odoardos durch den Pringen müßte sogar in Guastalla eine Repolution hervorrufen. Ohne daran zu denten hat Odoardo das sicherste Mittel gewählt, eine Gesellschaftsordnung zu sprengen, worin eine herrschaft wie die des Prinzen zu Guaftalla möglich ift.

Ob nun diese Tragödie ohne tragischen helden und tragische Schuld eine korrekte Tragödie ist (auch nach Cessings eigener Theorie), und ob sie nicht gefühlt, nur erdacht ist, können wir auf sich beruhen lassen. Sie ist ein schriftstellerisches Erzeugnis von tiesem und dauerndem Gehalt, das bei wiederholtem Studium nur ge-

winnen tann. Das genügt.

"Nathan der Weise" ist ein Tendenzstück, bei dem Cessing mit Bewußtsein alle strengeren Anforderungen an ein Drama, ja an eine Dichtung außer Augen ließ. In der Tat hat die Jabel nur einen äußerst lockeren Zusammenhang und entbehrt auch des tieferen Gehalts. Der Mittelpunkt (die Jabel von den drei Ringen) ist dem Drama nur künstlich eingesett. Der Gehalt des Stücks ist nicht aus der Jabel herausgearbeitet, sondern in sie eingelegt. Die Charaktere sind nach einem ganz durchsichtigen Schema konstruiert und in Wechselwirkung gesett. Der Dichter behandelt sie denn auch mit unverhohlener Sympathie und Antipathie. Die ihm sympathischen Persönlichkeiten dürfen ihre Stärke, die antipathischen müssen ihre Schwäche in das grellste Licht sehen. Lessing hat sich dabei auch eine Ironie erlaubt, die für ihn fast zu bequem

ist. Auch reden alle Personen eine Sprache: die Sprache Cessings; und die ist trotz des Derses eine mit scharfen rhetorischen Akzenten vorgetragene Prosa. — Die Tendenz des "Nathan" müssen wir im Zusammenhang mit Cessings theologischen Kämpsen erörtern. Aber "Nathan" hat auch einen Gehalt, der von dieser Tendenz unabhängig ist, ja gegen sie sich eingeschlichen hat: darauf möge schon hier eingegangen werden.

Wenn die Sabel ernst zu nehmen wäre, mußte sie als Derherrlichung der Dorsehung aufgefaßt werden, die schließlich auch das Schlimmste jum Besten tehren tann. Aber da der gludliche Ausgang doch immer nur Ausnahme, oder wenigstens nicht die Regel ift, so mare das Stud, so verstanden, überhaupt nicht wesentlich mahr. — Eine Wahrheit dagegen liegt darin, daß die Liebe, um sich in ihrer herrlichkeit zu offenbaren, die Solie der Lieblosigteit bedarf; wenn sie nicht gar nur auf dem Boden einer berrschenden Lieblosigkeit zu ihrer vollen Größe aufwachsen tann. In humaneren Zeiten konnte Nathans Liebe fich nicht zeigen; fie kame auch nicht gum flaren Bewuftsein ihres inneren Wertes; ja, sie tonnte vielleicht überhaupt nicht entsteben. In abgeschwächtem Grade gilt dies auch von dem Klosterbruder und Saladin. Aber Ceffing hat das nicht richtig herausgearbeitet, ja nicht in seiner gangen Bedeutung erfakt. Sonst wäre das Drama mehr religiös geworden und weniger moralisch; sonst hatte der humor den Sieg davongetragen über eine sentimentale Weichbeit einerseits, eine animose Satire andererseits. Dann hatte das Stud an aaitatorischer Kraft verloren und dafür an Poesie gewonnen. — Serner ist "Nathan", gewiß ohne Absicht, ein Zeugnis geworden von Cessings unverwüstlichem Glauben an die Gute der Menschennatur. Ceffing tennt teine gutartigen und bosartigen Menschen, nur Menschen, die durch Leidenschaft und Vorurteil mehr oder weniger beschränkt. von Leidenschaft und Vorurteil mehr oder weniger entschränkt sind. Beschränttheit aber stumpft das Gemut ab. Der Tempelberr ist autherzig und wird nur in der Derblendung der Leidenschaft durch Migverständnis ungerecht. Daja ist gutherzig, aber durch religiose Dorurteile beschräntt; das hindert sie, Nathan recht zu ertennen, das verleitet sie, Nathan die Cochter entfremden zu wollen. Aber der Patriard? Ift der auch nur beschränkt? und im Grunde gutherzig? Das religiofe Dorurteil bat fein Gemut bis gur schredlichsten Robeit verhartet. Doch hat ihm Ceffing den Dormurf privatpersönlicher Gehässigteit erspart. Der Jude, der

ber Kirche eine Seele geraubt bat, muß verbrannt werden; gegen Saladin, den Seind der Christenheit, ist Verrat und Meuchelmord erlaubt: das steht für den Patriarden fest. Aber tonnte "der dide, rote, freundliche Drälat", wo das Interesse der Kirche nicht bereinspielt, nicht gang gutherzig fein? Ift er nicht gegen den Tempelberrn, der ihn boch ichroff gurudgewiesen batte, von einer gwar falbungsvollen, aber doch offenbar ganz aufrichtigen Freundlichfeit? Der Patriarch ist gang unerlaubt dumm; aber bösartig ist er nicht. — haben schlimme Erfahrungen Lessings Glauben an den Menschen nicht gerstören tonnen, so verrät "Nathan" doch 3weifel an der Zwedmäßigfeit der Gute, der ein Saladin mit derfelben Ausschweifung huldigt wie ein Tellheim. Es tritt nun nicht blok in ein schärferes Licht, wie fatal es ift, durch Freigebigteit felbst in die Lage zu kommen, daß man auf andere angewiesen ist. Der Derwisch Al hafi wirft nun auch den Gedanken auf, ob es nicht Gederei sei, ohne des höchsten immer volle hand des höchsten schrankenlose Milde nachäffen zu wollen. Daraus folgert aber Al hafi nicht die fluge Verbindung der Rücklicht auf sich selbst mit bem Wohlwollen gegen andere; er flüchtet sich lieber in ein Leben, da er nichts bat und nichts braucht, weder geben tann noch nehmen muß. Da nur tann man wirklich frei, wirklich als Menich leben. Das ist natürlich nicht Cessinas ernste Meinung, aber doch seine richtige Stimmung. Sein Ideal der freien Menschlichkeit oder der menschlichen Freiheit tann nur der Inniter verwirklichen.

In Cessings theatralischem Nachlaß haben wir noch eine Menge von Themen und mehr oder weniger ausgeführten Entwürfen von Dramen, deren größere Zahl nur der Wunsch nach dem Drama mit der Cektüre erzeugt hat, nicht der Gestaltungstrieb mit der Idee. Das ist wohl auch der Hauptgrund, warum es oft bei dem bloßen Einfall blieb und nichts davon bis zur Vollendung gediehen ist. Wir wollen doch ein paar Entwürfe kurz charakterisieren, da sie den Dichter und Menschen Cessing in eine lehrreiche Beleuchtung stellen.

Die Komödie "Der Schlaftrunt" blieb liegen, nachdem Ceffing schon drei Bogen hatte drucken lassen. Über ihre Entstehung erzählt Karl Cessing: "In einer Gesellschaft guter Freunde, wo mein Bruder und Herr Prosessor Ramler auch waren, kam (1766) die Rede auf die Stoffe, welche zu einer Komödie am besten paßten. Mein Bruder behauptete, man könne aus allem eine Komödie oder Cragodie machen, indem es mehr auf die Bearbeitung des Stoffes

als den Stoff selbst ankäme. Der Stoff wäre nur arm, wenn es der Dichter wäre. Dies schien der Gesellschaft etwas paradox; und herr Prosessor Ramler fragte ihn, ob er es selbst mit der Tat beweisen wollte. Warum nicht, erwiderte mein Bruder. Nun, so machen Sie, versetzte jener, ein Lustspiel, wo ein Schlaftrunk die Katastrophe ist und benennen es darnach... Mein Bruder versprach's... Nach einigen Tagen war er mit dem Plane fertig..." Der Ausgang hat gezeigt, daß Cessing doch nicht konnte, was er wollte. Das ist für ihn als Dichter ehrenvoller, als daß er sich das Gegenteil zutraute. Und wir haben es, auch in seinem Namen, gewiß nicht zu beklagen, daß er das versprochene Kunststück nicht fertigbrachte.

Anders möchte ich die Possenoper Carantula beurteilen. Cessing fügt in die Oper die Reslexion über die Mache der Oper ein und verspottet sie dadurch auf eine wirklich ergögliche Weise. Er hat damit schon in sehr jungen Jahren (1749) die Idee der Literaturkomödie vorweggenommen, die später Tieck neu entdeckt und dann auch ausgeführt hat. Dazu sehlte freilich dem jungen Lessing die Kraft.

Eine sehr ernsthafte, große Tragödie hätte "Spartacus" geben tönnen: des Sklaven, der nicht zum blutdürstigen Tyrannen wird, wenn er die Kette bricht, der unter dem Druck der Sklaverei sich zu einer neuen, hohen Auffassung der Freiheit durchgearbeitet hat. Das Ceitmotiv ist wohl mit den schinen Worten des Spartacus angegeben: "Sollte sich der Mensch nicht einer Freiheit schämen, die es verlangt, daß er Mensch zu Sklaven habe?" Dieser Gedanke liegt so ganz in Cessings Sinn, daß man sich verwundert fragt, warum er nicht kräftiger auf seine Darstellung hingebrängt hat. Denn Cessing hat es nicht einmal, wie sonst bei viel unbedeutenderen Themen, zu einer Skizze der Fabel gebracht.

Endlich hat Cessing sich nicht weniger als zwanzig Jahre mit einem Saust beschäftigt. Die erste Kunde davon stammt aus dem Herbst 1755. Dann kündigt Cessing im Sommer 1758 Freund Gleim an, er werde "ehestens" seinen Doktor Faust in Berlin spielen lassen — was freilich in seinem Munde nicht sehr viel zu bedeuten hat. In den Literaturbriesen gibt er sodann eine Szene daraus. In Breslau habe er auch an seinen Faust "gedacht". Im Herbst 1767 arbeitet Cessing aus allen Kräften an seinem Faust, den er im kommenden Winter noch wollte spielen lassen. Ein Jahr darauf ist Ebert mit anderen Freunden sehr gespannt auf

den Sauft. Aus dem Jahr 1775 erhalten wir endlich indirett, aber von Cessing selbst stammend, die Mitteilung, daß er sogar zwei Sauste entworfen, ja fast vollendet habe ("Beide Ausarbeitungen erwarten nur die lette hand"), den einen nach der gemeinen Sabel, den anderen ohne alle Teufelei. Aber eben im Jahre 1775 sei das Manustript auf dem Wege von Leipzig nach Braunschweig verloren gegangen. Doch haben wir aus Ceffings eigenem Munde tein Wort der Klage über diesen unersetlichen Derluft. — Die porhandenen Fragmente und Nachrichten geben uns tein sicheres Bild davon, wie Cessing die Idee des Sauft auffafte und darstellte. Aber einige Züge sind doch bemerkenswert. Dor allem, daß Cessing seinen Sauft nicht verloren geben laffen will. Durch feine Wifbegierde will ihn der Teufel sturzen. Aber "die Gottheit hat dem Menschen nicht den edelsten der Triebe gegeben, um ihn ewig ungludlich zu machen". Serner: ber Sauft, ben ber Teufel verführen darf, ist nur ein Phantom; und das Spiel, das der Teufel mit diesem treibt, ist ein Traum des wirklichen Saust, der ihn im Guten bestärtt. Das tonnte den Sinn haben, daß der "wirkliche" Mensch, d. h. der metaphysische Mensch, von dem Bosen überhaupt nicht affiziert wird: aller Schmut der Sunde befledt nur die Erscheinung des Menschen; und daß die Idee eines An-sich-Bofen nur ein Traum der Menscheit ift, der ihr Aufwärtsstreben mach erhalten foll. Endlich wollte Ceffing in feinem zweiten Sauft einen Ergbösewicht die Rolle des schwarzen Derführers vertreten lassen. Darauf tonnte ibn der Gedante gebracht haben, daß "der Bofe" durch die Kunft überhaupt nicht darzustellen ist; daß der schwarze Derführer doch immer nur ein phantastisch aufgeputter menschlicher Bosewicht ift; und daß gum Derführer überhaupt nur ein vertleideter Ceufel taugt. Ceffing hat icon 1751 ertannt, daß der driftliche Gottesbegriff poetisch unbrauchbar sei; aber der absolut bose Geist ist so unpoetisch wie der absolut gute Geist und so ift Ceffings Sauft vielleicht lettlich baran gescheitert, daß Ceffing von der Idee nicht soviel abdingen wollte, daß fie fünstlerisch darstellbar wurde. Goethe bat es damit leichter genommen.

So führt uns Cessings Jaust zu der allgemeinen Würdigung des Dichters Cessing zurück. Cessing war nicht so sehr Dichter und hat die Dichtung nicht so hoch geschätzt, daß er das Beste, das er in

sich trug, dichterisch batte barftellen können und wollen.

## Drittes Kapitel Der Gelehrte.

1.

Der Schüler Cessing wurde mit einem Pferd verglichen, das doppeltes Futter brauche. Der Student Cessing hat sodann so viele Allotria getrieben, daß man meinen sollte, für das richtige Studium sei ihm nicht mehr viel Zeit und Interesse übriggeblieben. Aber der Berliner Literat Lessing zeigt ein sehr respektables Wissen — wie er nun dazu gekommen sein mag. Das ist sozusagen das Schema für Cessings ganzes Ceben. Er selbst klagt gerne darüber, wie wenig er arbeite; auch die Freunde sind öfters der Meinung, daß er seine Zeit besser verwenden könnte. Und unter der Hand erwirdt sich Cessing ein Wissen von solchem Umfang, daß wir ihn den größten Gelehrten seiner Zeit zurechnen müssen. Es ist nicht ohne Interesse, sich einen überblick darüber zu verschaffen, was er alies im Verlauf seines doch nicht langen Lebens in seinem Kopf angehäuft hat.

In der Schule hat er sich gute Kenntnisse in der lateinischen und griechischen Sprache erworben. Die bat er nicht bloß bewahrt, sondern durch unablässige Benugung noch vermehrt, so daß er von flassischen Philologen wie henne und Reiste als ihresgleichen geschätt werden tonnte. Dagegen scheint er sein hebraisch nicht weiter benütt und darum vergessen zu haben. (Beiläufig: fo ging es auch der Mathematit, in der er als Schüler fich ausgezeichnet haben foll; für Naturwissenschaften hatte er wohl nie ein selbständiges Interesse.) Dafür lernte er neuere Sprachen wenigstens soweit, daß er sie geläufig las: Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, hollandisch. Ferner beschäftigte er sich mit den verschiedenen deutschen Dialetten und dem Mittelhochdeutschen. Sur seine Muttersprace batte er so viel philologisches Interesse, daß er den Plan eines deutschen Wörterbuches fassen tonnte. Die Dorarbeiten dazu hat er bis in seine theologischen handel hinein fortgeführt. Auch die allgemeinsten Probleme der Sprace beschäftigten ihn: er dachte eine Zeitlang an eine Abhandlung über den Urfprung der verschiedenen Sprachen.

Doch war ihm die Literatur viel wichtiger als die Sprace selbst. Über das Schrifttum des klassischen Altertums hatte Lessing wohl

einen ziemlich vollständigen überblick; von den bedeutenden Dicktern hat er jedenfalls einige eingehend studiert (homer, Sophokles, Vergil, horaz, Martial u.a.). In der Literatur des Mittelasters und der neueren Zeit war eine ähnliche Vollständigkeit natürlich nicht zu erreichen. Doch hat Lessing von schoner Literatur in den ihm geläusigen Sprachen wohl gelesen, was ihm überhaupt zur hand kam. Da war ihm (es ist wirklich verwunderlich) nichts zu unbedeutend, nichts zu elend, daß er es nicht überflogen hätte. Und das tat er nicht im Pflichteiser des berufsmäßigen Gelehrten, sondern aus Interesse: das ärmlichste Machwert interessierte ihn wenigstens noch wegen seiner Ärmlichkeit.

Die antike Citeratur ist ohne Kenntnis der Altertümer nicht zu verstehen: so hat Cessing sich schon als Student von seinem Cehrer Christ für die Altertumswissenschaft begeistern lassen. Damit verband sich später das Interesse für die Geschichte der Kunst. Doch haben ihn die Altertümer durchaus nicht bloß ihres Kunstwerts wegen angezogen. Nein, er hatte eine selbständige Ceidenschaft sür sie, die ihn Ende der siedziger Jahre so weit trieb, daß es schien, als wollte er sich gänzlich ihrem Studium widmen. Er hat es denn auch, ohne viel Material für die Anschauung, so weit ge-

bracht, daß er wohl für eine Autorität gelten konnte.

Die Beschäftigung mit den schönen Wissenschaften und der Kunst führte ihn auf die Frage nach dem Wesen und den Gesetzen der Poesie und der Kunst überhaupt. Cessing hat sich denn auch mit der Literatur der Kunstwissenschaft von Aristoteles ab dis auf

seine Gegenwart gründlich vertraut gemacht.

Weniger interessierte ihn die Geschichte der Philosophie. Mit den Philosophen des Altertums scheint er sich (abgesehen von Aristoteles) nicht eingehender beschäftigt zu haben. Er erwähnt gelegentlich Sokrates und Plato, die Stoa und Epikur, doch ohne eine genauere Kenntnis und selbskändige Auffassung zu verraten. Dagegen schäkte er Leibniz so hoch, daß er kein Blatt von ihm ungelesen sassen wollte. Auch mit Spinoza hat er sich eingehend beschäftigt. Und mit Ausmerksamkeit versolgte er von seinen Studienzahren an den "Kampf um die Weltanschauung", der mit dem Ansang des 18. Jahrhunderts scharf eingesetzt hatte. Bayles dictionnaire historique et critique hat die Richtung seines Geistes entsched beeinflußt; er hat sich mit Rousseau und Diderot auseinandergesetzt, hat noch in späterer Zeit die Moralphilosophie Sergusons studiert.

Aber der "Kampf um die Weltanschauung" interessierte Cessing vor allem als Auseinandersetzung mit dem Christentum. Cessing, der nicht Theologe werden wollte, hat sein ganzes Ceben hindurch periodisch mit Interesse, ja mit Leidenschaft, theologische Studien getrieben. Als junger Mensch las er mit Eiser die Schriften für und wider die Wahrheit der christlichen Religion. Die "Rettungen", die aus dem Jahre 1752 stammen, betunden eine eingehende Beschäftigung mit der Reformationsgeschichte. Später, in Breslau, wandte er sich den Anfängen des Christentums zu. Er tonnte sich rühmen, die Kirchenväter der ersten vier Jahrhunderte mehrmals sorgfältig gelesen zu haben. Daß ihm auch die Kirchengeschichte des Mittelalters nicht unbekannt war, zeigt sein Berengarius Turonensis. Dagegen hat Lessing für die sossenstische Theologie offenbar so wenig Interesse gehabt wie für die sossenstische Philosophie.

Alle diese Studien aber sind getragen von einer Kenntnis der Gelehrtengeschichte, die bis ins geringsügisste Detail geht. Sie war Cessings besondere Ciebhaberei. Schon als junger Mensch konnte er es wagen, das Jöchersche Gelehrtenlezikon zu berichtigen und zu ergänzen. Seine Kollektaneen aus viel späterer Zeit beweisen, daß er immer noch mit Ceidenschaft sein Wissen um die

Bucher und ihre Urheber vervollständigte.

Man sollte denken, daß ein solches Wissen schon auf den Titel eines Gelehrten einen Anspruch gewähren sollte. Lessing scheint doch anderer Meinung gewesen zu sein. "Ich bin nicht gesehrt", konnte er schreiben; "ich habe nie die Absicht gehabt, gesehrt zu werden . . . Alles, wonach ich ein wenig gestrebt habe, ist, im Sall der Not ein gesehrtes Buch brauchen zu können." Was soll dann Gesehrsamkeit sein? Etwa, daß man auf einem bestimmten Gebiet das ganze Wissen in sich vereinigte? Dessen hat sich Cessing freilich nicht rühmen können; aber auch der größte Polyhistor nicht, den es je gegeben hat.

2.

Cessing ist nicht bloß ein bifchen gelehrt gewesen, sondern auch ein bifchen ein Gelehrter: er ift, in mehr als einer hinsicht, eine Gelehrtennatur.

Daß er ein richtiger Bücherwurm war, ergibt sich aus einem flüchtigen überblick über seine Lekture ganz von selbst. Wer nicht das Buch als solches liebt, liest nicht soviel zusammen. Die Leiden-

schaft für das Buch regt sich schon in dem Fünfjährigen, wenn er nur mit einem großen Hausen Bücher gemalt sein wollte. Es ist denn auch seine koskspieligste Leidenschaft die für Bücher geworden. Und wenn man sich Lessing überhaupt als Berufsmenschen denken kann, so noch am ehesten als das, was er wurde: als Bibliothekar.

Serner hat Cessing den Sinn für die Notiz, der zum Gelehrten gehört. Notizen zu sammeln war ihm, wie sein Nachlaß bezeugt, ein offenbares Vergnügen. Natürlich auch der Verwertung wegen; aber doch auch an sich. Es ist in seine Schriften manche Notiz übergegangen, die nur eben auch mitgenommen ist — von jemand,

ber nicht gern eine Notig verloren gehen läßt.

Eine dem Gelehrten eignende Leidenschaft ist es auch, jedem Gedanten, auf den er ftoft, bis gu feinem erften Auftreten nachzugeben. Das rechnet er zur Genauigkeit seines Wissens, daß er jederzeit dessen Quelle angeben tann. Der Ungelehrte tann dieser Genauigkeit freilich keinen so gar boben Wert beimessen. Ihm scheint es recht gleichgültig zu sein, wer eine Meinung zuerst geäußert hat; in prattifchem Interesse verlangt er nur gu missen, ob sie richtig ist ober falsch. Ihren Ursprung zu tennen, ist ibm nur dann von wirklicher Bedeutung, wenn diefer für die grage der Wahrheit oder Unwahrheit in Betracht tommt; also bei geschichtlichen Nachrichten, sofern sie überhaupt mahrscheinlich sind. Wer Plato zuerst eine goldene hüfte zugeschrieben hat, brauche ich wirklich nicht zu wissen: ich glaube ibm doch nicht, und wenn Plato selbst es ware. Lessing denkt in dieser hinsicht als Gelehrter. für ibn bat es ein selbständiges Interesse, jede Meinung, ob mabr ober falsch, bis auf ihren letten Urheber gurudguverfolgen. Daber feine Leidenschaft für Gelehrtengeschichte. Darum gieht er auch in seinen Schriften die Geschichte ber Meinungen, mit denen er es zu tun hat, in erheblich reicherem Maße bei, als für das Urteil über ihre Wahrheit und Salschheit nötig ware. Das ist eben Gelehrtenart; und auch schon ein bifichen Gelehrtenunart.

Cessing wird aber auch wirklich zum Gelehrten im schlimmen Sinn: dann, wenn er statt der Untersuchung der Sache eine Distussion der Meinungen über die Sache gibt, wobei die Beobachtung der Sache nur auf Umwegen zu ihrem Recht kommt. Da Cessing ein Meister in der Diskussion ist, gibt das seinen Schriften einen besonderen Reiz; aber es schädigt doch auch ihre Kraft zu überzeugen. Welche Gewähr habe ich denn, daß ich durch Berichtigung der Irrtümer in den vorhandenen Meinungen über eine Sache zur

einfachten, flarften, richtigften Auffassung der Sache felbst tomme? An diesem methodischen Mangel, nur durch die Diskussion der Meinung zur Sache tommen zu wollen, leiden auch die besten Schriften Cessings. In den Abhandlungen über die gabel entwickelt ja Cessing durch Kritik seiner Vorganger bochft elegant und geistreich einen Sat feiner eigenen Theorie der Sabel nach dem anderen: aber für die Einsicht in das Wesen der Sabel ware es wohl erfprieklicher, wenn Ceffing an einigen wohlgewählten Beispielen schlicht zeigte, warum ihm gewisse Sabeln gefallen, andere gegen ben Geschmad sind. Das steht in diesen Abhandlungen, wie fie find, nur zwischen den Zeilen. Analoges gilt von dem "Caotoon". Er ift nicht nur mit überflüffiger Gelehrfamteit ftart belaftet; auf bem Wege der Untersuchung, den Cessing einschlägt, bringt er uns auch nicht in ein unmittelbares Derhältnis gur Sache, aus dem die richtige Einsicht von selbst folgen wurde. Cessing will nach bem Dorwort einem herrschenden falichen Geschmad entgegenarbeiten, der Schilderungssucht in der Poesie, der Allegoristerei in der Malerei. Statt uns aber schlicht zu erklären, warum ihn beschreibende Poesie und allegorisiernde Malerei abstoßen, und aus dem wirklichen Grund seines von der Mode abweichenden Geschmadsurteils Wesen und Gesetze der ihm richtig erscheinenden Poesie und Malerei zu entwickeln, berichtet er uns, was er bei ber Cetture Wincelmanns und anderer Kunftschriftsteller gedacht hat. Und so entsteht ein sehr geistreiches Raisonnement; aber die hauptsache bleibt wieder zwischen den Zeilen: warum ihm Allegorifterei und Schilderungssucht gegen den Geschmad find. In der hamburgischen Dramaturgie würde ich auf Cessings doch wieder strittige Erklärung des Aristoteles gerne verzichten, wenn er dafür nur einfach und schlicht hatte sagen wollen, was er bei einer Tragödie des Sophotles oder Shatespeare empfinde, bei einer Tragödie des Corneille, Racine oder Voltaire nicht empfinde. Das ist boch die Sache, um die sich's handelt; dadurch allein konnte Einsicht in das Wesen des Tragischen geschaffen werden. Dagegen ist es durchaus Nebensache, ob Corneille die Worte des Aristoteles richtig erklärt hat; und es ist sogar Nebensache, wie diese überhaupt zu erklären sind. Es könnte ja fein, daß Aristoteles selbst eines reinen und flaren Eindrucks von einer Tragodie nicht fähig gewesen ware, ober daß er doch nicht scharf und flar auszudrüden vermochte, was er in einer Tragodie als tragisch empfand; das tann uns aber deshalb gleichgültig sein, weil wir die wichtigften

der Tragödien, aus denen Aristoteles seine Auffassung des Tragischen schöpfte, selbst noch haben. Aber diese einem Ungelehrten supen supopse, seine noch naven. Einer olese einem Ungelehrten doch recht naheliegende sachliche Erwägung steht dem Gelehrten Lessing fern: und so gibt er uns im Text seiner Erörterungen die Nebensache, nämlich die Erklärung des Aristoteles; und die Hauptsache (wie eine Tragödie auf ihn wirkt; was er also selbst als tragisch empfindet) läßt er uns erraten.

Cessing ist eben doch ein Gelehrter; und leider mehr, als er es wollte und wußte.

## 3.

Aber ein gelehrtes Werk im strengen Stil hat er nicht fertig gebracht. Als solches war sein "Sophokles" angelegt: Cessing hat die Arbeit an ihm aufgegeben, nachdem er schon mit dem Druck hatte beginnen lassen. In den geschichtlichen Untersuchungen über die Elpistiker und die Art und Weise der Sortpflanzung und Ausbreitung der christlichen Religion ist er über Vorarbeiten nicht hinausgetommen. Dann ift er als Bibliothetar durch mancherlei Sunde in feiner Bibliothet gu einer Reihe gelehrter Abhandlungen veranlaßt worden; aber gerade die bedeutenderen derfelben (insbesondere Berengarius Turonensis) halten den gelehrten Con nicht fest. Was ist nun die tiefere Ursache, daß Cessing seine Ge-lehrsamkeit nicht in richtigen gelehrten Werken niederlegen konnte?

Dazu fehlte ihm erstens der anhaltende, stetige fleiß: ein Wille zur Arbeit, der an ihr festhält, auch wenn ihr Gegenstand im einzelnen tein unmittelbares, sachliches Interesse hat. Die Kraft des Dorsates ist bei Cessing unglaublich gering; ihn bewegt nur das augenblicklich gefühlte Interesse an der Sache. Ermattet dieses, so vermag ibm tein Dorsak über den toten Duntt hinwegzuhelfen. Aber das Interesse an der Sache wird bei ihm schon dadurch befriedigt, daß er das Resultat der Untersuchung vorausschaut — oder auch nur vorausahnt. Und so bleibt er fast regelmäßig nach einem träftigen Anlauf steden. Das ist als allgemeines Gesetz seines Geisteslebens allenthalben bei ihm zu beobachten: zu gelehrter Arbeit machte es ihn untauglich.

Dazu mangelte ihm auch der Sinn für methodische Untersuchung und spstematische Darstellung. Er unterwirft sich der Sache, die er untersuchen will, nicht bis zu dem Grade, daß er sich durch sie den Weg der Untersuchung vorschreiben ließe: sich so von ihr selbst in sie hineinziehen lassen, das mag er eigentlich nicht. Er

geht lieber um sie berum, durch Impressionen und Apercus sich ihrer zu bemächtigen. Da er einen aufgeweckten Sinn und gute Augen hat, entdedt er dabei oft in der Cat mehr als andere durch methodische Untersuchung - die sich ja sehr oft auch nicht von der Sache den Weg vorschreiben läft. Aber er ift doch oft mehr geistreich als tiefsinnig; und für die Erkenntnis des Wesens ift bei ibm nirgends viel zu erwarten. — Wer die Erkenntnis auf dem Wege der Impression und des Apercus zu erhaschen sucht, wird auch den inneren Jusammenhang der Sache nicht leicht entdeden und ihn durch geistreiche Kombination der Einzelbeobachtung erfegen. Darum tann Ceffing gur fostematifchen Darftellung nicht tommen; für die ihm auch die Geduld fehlt. Ihm genügt es, im besten Salle, bis zu einem Duntte zu tommen, von dem aus sich das Ganze (3. B. die dramatische Kunst) übersehen, durchschauen und darstellen liefte. hat er geseben, worauf es hinausläuft, und hat er gezeigt, wo er hinaus will, so bricht er ab.

Denn das Prosessorieren ist seine Sache nicht; die ist nur das Agitieren. Ihn freut nur der Erwerd, nicht der Besit; darum will er auch keinen Besit mitteilen, nur zum Erwerd anregen. Das ist vielleicht die beste Methode des Lehrens, die es überhaupt gibt; aber man übersehe darum nicht, daß sie sich auch durch ihre Bequemlickeit empsiehlt. Wer nur anregen will, braucht für andere nichts zu Ende durchzuarbeiten. Und Lessing, dem dazu die Geduld und (sit venia verbo) der Fleiß sehlte, hat auch aus der Not eine Tugend gemacht, indem er sich auf das Anregen beschränkte.

Es ist nicht zu leugnen: Cessing fehlt einiges zum Gelehrten. Andererseits ist er mehr als ein Gelehrter. Und daß er mehr ist, hat zum Wunder gerade auch darin seinen Grund, daß er von hause aus zum richtigen Gelehrten verdorben ist. Für diesen muß nämlich das Wissen, dessen Erwerbung, Aufspeicherung und Mitteilung einen Selbstwert haben, den ihm Cessing, so hoch er

es schätte, nicht zugestand.

Schon der 18 jährige Student lernte troh aller Leidenschaft für die Bücher einsehen, daß ihn diese wohl gelehrt, aber nimmermehr zu einem Menschen machen werden. Diese Einsicht mußte ihm freilich auch zur Entschuldigung dafür dienen, daß er von dem Wege studentischer Tugend sich ziemlich weit entsernt hatte; für eine bloße Ausrede dürsen wir sie doch gewiß nicht halten. Dasselbe Urteil hat Lessing viel später in den Worten formuliert: "Der aus Büchern erworbene Reichtum fremder Ersahrung heißt

Gelehrsamteit. Eigene Erfahrung ist Weisheit. Das kleinste Kapital von dieser ist mehr wert als Millionen von jener."

Darum hat Cessing nicht bloß neben den Büchern immer auch den Derkehr mit lebendigen Menschen gebraucht (die ganze große Bibliothek in Wolffenbüttel konnte ihn für den Mangel an Gesellschaft nicht entschädigen); er hatte auch periodisch das Bedürfnis, so tief ins Ceben unterzutauchen, daß sich in ihm selbst der Mensch vor dem Gelehrten kaum mehr verantworten konnte. Cessing hat viele gute Zeit mit bloßer, und auch recht bedenklicher Unterhaltung totgeschlagen — und hat sich freilich dadurch als Mensch frischer erhalten, als der Gelehrte im allgemeinen es ist.

Ferner hat Cessing nicht auf die Dauer vergessen können, daß man verständigerweise nur im Interesse des Cebens studieren sollte. Wo ihm dieses Interesse nicht vor Augen steht, kann er in der Tat den Ernst der gelehrten Arbeit nicht seschanten. Man beachte, wie er sich gegen Mendelssohn über seine Beschäftigung mit den Altertümern äußert: "Ich schäße das Studium derselben gerade so viel, als es wert ist: ein Stedenpferd mehr, sich die Reise des Cebens zu verkürzen. Mit allen zu unserer wahren Besserung wesentlichen Studien ist man so bald fertig, daß einem Zeit und Weile lang wird." Das ist natürlich, wie so vieles in Cessings Briesen, augenblickliche Stimmung; und ist doch nicht bloß das. Wie es auch nicht bloße burschiese Manier ist, daß er seine gelehrten Arbeiten so gerne als "Possen" bezeichnet. Er tann sich in seinem gelehrten Interesse, das er doch hat, nicht ganz ernst nehmen.

Denn wie in seinem Studium kann er auch in seiner Schriftsellerei die eigentliche Zweckbestimmung des Wissens nicht auf die Dauer vergessen. Er ist nicht in dem Grade Kulturpionier, daß er die Schriftsellerei (wie 3. B. ein Kierkegaard) geradezu als Wirksamkeit, als Beruf auffaßte. Ist je und je die Absicht zu wirken das Motiv des Schreibens, so liegt ihm doch eine planmäßige Wirksamkeit durch Schriften sern. Caune und Gelegenheit und auch heterogene Motive bestimmen ihn, daß er schreibt und wieder schreibt. Aber indem er schreibt, zeigt sich ihm eine Möglichkeit, dadurch zu wirken; die ergreift er mit Begier; und wenn sie zurückritt, erlischt in ihm auch die Lust zu schreiben. Dahin kommt es bei ihm sehr leicht; denn er setzt sich kein entferntes Ziel des Wirkens, sondern will in den gegenwärtigen Augenblick eingreifen. Deshalb hat Cessing eine sehr bedeutende Stoßkraft, aber nur einen kurzen Atem.

Doch damit greifen wir Betrachtungen vor, die wir später an geeigneterem Ort erst zu ihrer vollen Bedeutung entwickeln können. hier sei nur festgestellt, daß Cessing an seinem Denken und Schreiben zu stark persönlich beteiligt ist, als daß er des interesses sossen Interesses fähig wäre, mit dem der Gelehrte das Wissen erwirbt, festlegt und fortpflanzt. Ist das ein Mangel, so ist es doch auch ein Dorzug.

## Diertes Kapitel. Der Kritifer.

1.

Ein eigentlich gelehrtes Werk hat Ceffing nicht produziert. Seine gange wiffenschaftliche Arbeit (wenn man von folder im ftrengen Sinne bei ibm überhaupt reden tann) geht in Kritif auf. Jum größten Teil find feine Schriften tritifch im unmittelbaren Sinne: Rezensionen einzelner Ceiftungen anderer, oder fritische Behandlung umfassender Gegenstände. Wenn Ceffing, wie er mehrmals tat, sich in der Geschichte versuchte, so bleibt er in der Kritit des Materials steden und tommt nicht zur Darstellung. Will er eine Theorie ausführen, so scheint die tritische Arbeit immer noch durch. Einfach einen Gedanken, den er hat, zu entfalten, das liegt ihm nicht. Einen Dersuch dazu haben wir in dem Auffat "Das Christentum der Dernunft": Cessing hat seinen Gedanten nur in Thesen ausgesprochen und hat die Arbeit überhaupt abgebrochen, sowie er an eine ernsthafte Schwierigkeit kam. Das Positivste, das Ceffing geschrieben bat, ift "Die Erziehung des Menschengeschlechts". Aber auch ba gibt er nur Thesen, die erft der Ausführung bedürfen; und wenn er zur hauptsache tommt, so geben die Thefen in Fragen über. In "Ernft und Salt" deutet er eine Theorie der Gesellschaft an, die wirklich der Ausführung wert ware. Aber die gibt er nicht; und eine historisch-fritische Untersuchung ist nicht nur der Ausgangspunkt für diese Andeutungen, sondern stellt sich auch wie der eigentliche Gegenstand der Untersuchung dar.

Lessing ist also wesentlich Krititer. Das hat seinen Grund in einer Eigentümlichkeit seiner geistigen Konstitution, die zugleich seine Stärke und seine Schwäche ist. Er ist nicht eigentlich ein produktiver Geist; und die Gedanken, die er produziert, bleiben für ihn selbst bloße Möglickeiten, werden keine Wirklickeiten. Cessing hat Meinungen, aber keine Überzeugung: wenn man unter Meinung eben die Möglickeit eines Gedankens versteht, den der Mensch hat und in sich bewegt, unter Überzeugung den wirklichen Gedanken, der den Menschen hat und bewegt. Seinen Meinungen gegenüber bleibt der gescheite Mensch immer Kritiker; die Überzeugung erst drängt ihn zur Entfaltung und Darstellung. Cessing hat zu wenig Überzeugung, was die Extensität und Intensität betrifft, als daß sie ihn zur Entfaltung und Darstellung drängen würde. Das ist eine unleugbare Schwäche seiner Persönlickeit.

Aber aus diefer Schwäche flieft ein lebhaftes Interesse für die fremde Meinung. Wer teine eigene überzeugung bat, muß gewissermaßen als Parasit von fremder überzeugung leben. Die eigene überzeugung ift aber auch zugleich ein hindernis, sich dem fremden Gedanken hinzugeben, sich in ihn hineinzudenken, in ihm fortzudenken. Ceffing muß sich nicht erst von sich losmachen, um in dem fremden Gedanten zu leben. Freilich geht er in diesem auch nie unter. Er genügt ibm eigentlich nie; er muß fich ihn immer erst gurechtlegen, ibn erst weiter fortführen. Ober reigt ibn der fremde Gedante auch jum Widerspruch. Aber das gibt Ceffing doch nur einen Schein der Selbständigfeit. Gerade die Schärfe des Wiberspruchs, zu ber er sich öfters hinreißen läßt, zeigt die innere Abhängigkeit von dem Gegner. So folgt Cessing, weil er nicht burch eine eigene Überzeugung getragen und belaftet ift, dem Gegner: gustimmend, berichtigend, widersprechend. Und wenn er die eigene These aufstellt, so verdantt er den Inhalt derselben immer noch dem fremden Gedanken, von dem er ausgegangen ift.

Da diese Schwierigkeit, zu einer eigenen, festen, ihn beherrschenden und begrenzenden überzeugung zu gelangen, in seiner ganzen geistigen Konstitution begründet ist, ist Lessing der geborene Kritiker. Kann bei der Kritik überhaupt von Genialität geredet werden, so ist Lessing ein Genie der Kritik. Das ist aber auch

seine einzige und ganze Genialität.

2.

Cessing ist durch den Drang äußerer Verhältnisse dazu genötigt worden, das Geschäft des Rezensierens auf sich nehmen. Doch folgte er darin gewiß nicht bloß einem äußeren Zwange. Manche seiner Rezensionen sassen es unzweideutig erkennen, daß es ihm

ein wirkliches Vergnügen machte, die Bücker zu korrigieren: die Sehler zu unterstreichen; auch das Gute anerkennend hervorzuheben; die Note festzustellen, die sie verdienen. Weil das seiner Neigung entsprach, hat er denn auch noch manchmal rezensiert, als er schon zu einer höheren Art der Kritik übergegangen war. In den Literaturbriesen, in der hamburgischen Dramaturgie sindet sich noch viel bloße Rezension; sogar in den theologischen Kampsschriften drängt sich je und je noch der Rezensent zum Wort.

In den Rezensionen des jungen Cessing findet sich natürlich viel Konventionelles und Schablonenhaftes. Wenn man, wie er es tun mußte, Buch für Buch durchlesen soll, um es zu besprechen, so tommt man ohne eine gewisse geschäftsmäßige Routine nicht aus, die sich natürlich an die zurzeit übliche Art des Rezensierens anlehnt. Aber Cessings Rezensionen sind nicht bloß durchweg gut geschrieben, flar, lebhaft, wigig; manche diefer fleinen Arbeiten fann wirklich als eine geniale Leistung bezeichnet werden. Man fühlt es manchmal, wie Cessing aus dem frischen Eindruck, ben das Buch auf ihn gemacht hat, herausspricht; so daß das besprochene Wert zugleich durch die Art charafterifiert wird, wie er es bespricht. Andererseits caratterisiert sich dann Cessing felbst mit; so daß man einen starten und flaren Eindruck von der Eigenart seines Geistes betommt. Dazu gebort auch, daß Cessing, wenn er die Seder zur hand nimmt, sich sichtlich coram publico weik. Er redet über den Autor von fich aus zu dem Dublitum, mit dem Bewuftsein, ja vielleicht mit dem Verlangen, daß das Dublifum sich nun nicht blok über den Autor, sondern auch über den Re-Bensenten seine Gedanten mache. Das gibt feinen Besprechungen bisweilen einen Reis der Koketterie, der dann freilich auch irris tieren fann.

Cessing zeigt das deutliche Bestreben, nicht in ein bloßes Absprechen zu versallen. Was er zu rezensieren hatte, waren zu allermeist höcht mäßige Ceistungen, die kaum den Tag überlebten. Da Cessing das Bedeutende richtig hervorhebt, kann ihm das nicht entgangen sein. Aber er läßt sich nicht versühren, nach Art des pedantischen Schulmeisters immer nur die schlechte Note zu wiederholen. Das wäre ihm schon zu langweilig, zu geistlos. Er will nicht bloß nach einer Schablone bezeugnissen, sondern zeden Schriftsteller nach seiner Eigenart behandeln. Dafür bildet er sich schon als 22 jähriger seine eigenen, paradozen Grundsätze. "Einen elenden Dichter behandelt man gar nicht; mit einem mit-

telmäßigen verfährt man gelinde; gegen einen großen ist man unerbittlich." So anerkennt er, was irgendwie anzuerkennen ist; und auch in späterer Zeit manchmal mehr, als uns jest begreiflich erscheint. Unerbittlich ist er aber doch nicht blok gegen den großen Klopftod, sondern auch, wenn er es für angezeigt halt, gegen den elenden Stribenten. Und dann schreckt er por schneidendem hobne nicht gurud. Ein Beispiel moge genügen: "Wir nehmen biefe zwei Stude gusammen, weil wir zuverlässig wissen, daß sie von einem Derfasser sind. Mancher, der das eine lesen sollte, wird vielleicht am Ende fagen: ,Das Luftspiel möchte ich feben, welches erbarmlicher sein könnte!' Wenn es sein rechter Ernst ist. so darf er nur das andere vor sich nehmen. Es gilt aber gleichviel, welches er zuerst oder zulest lieset . . . " Daß Cessing einen solchen Ton anschlägt, hat aber seinen Grund zumeist nicht in der Michtswürdigfeit der fdriftstellerifden Ceiftung, fondern in dem fittlichen Widerwillen, den sie ihm einflöft. Das ist bei Cessing immer so gewesen und lebenslang so geblieben. Die Erweiterung seiner Conleiter des Urteils, die er später (1769) mit Bewuftsein vollzogen bat, war teine Neuerung : "Gelinde und schmeichelnd gegen den Anfänger; mit Bewunderung zweifelnd, mit Zweifel bewundernd gegen den Meister; abschredend und positiv gegen den Stumper; böhnisch gegen den Prabler und so bitter wie moglich gegen den Kabalenmacher." Diese Bitterfeit bat er nicht erst dem Geheimrat Klok, sondern auch icon dem Pastor Lange gründlich zu ichmeden gegeben.

3.

Als Cessing das Geschäft des Rezensierens übernahm, lag ihm doch schon eine höhere Form kritischer Tätigkeit im Sinne; diese hat er denn auch ausgebildet, indem er die Rezensentenart mehr und mehr zurüddrängte. Man hat sie die "produktive Kritik" genannt, mit einem glücklichen Paradoron, das als solches doch eben richtig verstanden sein will. Denn Kritik und Produktivität sind an sich heterogene, disparate Dinge; und was Cessing betrifft, so liegt ihm das geniale Schaffen aus dem Nichts hier so sern wie überall. Wir suchen einsach festzustellen, wie Cessing sich von dem bloßen Rezensieren zu einer höheren Art von Kritik erhebt.

Da ist zunächst zu bemerken, daß schon die Besprechung der einzelnen Schrift ihn anregt, über die Sache nachzudenken, um die

sich's handelt; und daß er das Bestreben hat, etwas zur Sache beizutragen. So geben ihm insbesondere die zahlreichen Rezensionen theologischer Schriften die offenbar willkommene Deranlassung, sich über religiöse Angelegenheiten auszusprechen. Darum bieten seine Rezensionen auch ein nicht zu unterschäßendes Material für das Verständnis seiner eigenen Entwickelung.

Sodann hat es offenbar für ihn von Anfang an etwas Unbefriedigendes, nur das einzelne Buch, das zufällig in seinen Gesichtsfreis tritt, zu beurteilen. Das einzelne Buch ist ja nur ein Moment in der gusammenhängenden Bewegung des Geisteslebens; und Cessings eigentliches Interesse bezieht sich auf diese, nicht auf jenes. So faßt er icon als 3wanzigjähriger, zusammen mit Mylius, den Plan der periodischen Schrift "Beitrage zur historie und Aufnahme des Theaters", worin er über Schauspiel und Theater überhaupt orientieren will. Diesen Plan nimmt er später in seiner "Theatralischen Bibliothet" wieder auf. Aber auch feine Rezensionen erweitert er zu einem fortlaufenden Bericht über "das Neueste aus dem Reiche des Wiges". Später macht er in ben "Literaturbriefen" den Derfuch, die wichtigften Stromungen im deutschen Geistesleben gu murdigen. Er weist in Gotticheds Reform der Schaubühne eine Irreführung des deutschen Geschmattes nach; er behandelt den jungen Wieland nicht bloß als Schriftiteller, sondern auch als Reformer; ebenso werden Klopstod und seine Freunde als Träger einer religiösen Tendenz aufgefant und gurudgewiesen. Die "Abhandlungen über die Sabel" geben eine Geschichte der Auffassung und Bebandlung der gabel, die deren Bedeutung für das Geistesleben ins Licht zu stellen sucht. Besonders deutlich ist in der "hamburgischen Dramaturgie" das Bestreben, über die Untersuchung des einzelnen Studes und der eingelnen Aufführung hinauszukommen zu einer höheren gufammenfassenden Würdigung der bramatischen Poesie und Schauspieltunst, wobei auch weitere Perspettiven sich eröffnen, für das Derständnis des Geisteslebens überhaupt. In den "Berstreuten Anmertungen über das Epigramm" verengert fich naturgemäß der Gesichtstreis; während die theologischen Streitigkeiten ihm die Möglichkeit gewähren, mit raschem Sprung von der minutiofen Untersuchung des Details zu den allgemeinsten Betrachtungen sich hinüberzuschwingen. Man dente nur an die Art, wie Berengar von Tours, Adam Neuser, Leibnig von ihm benutt werden.

Dabei läßt es sich Cessing nicht verdrießen, den Ceser mit dem

Gebiet, über das er orientieren will, erft bekannt zu machen. Ausführliche Erzerpte geben ihm die Grundlage für seine Reflexionen. Sie mogen für sein Dublitum richtig berechnet gewesen sein; doch hat sich Cessing darin sehr bequem geben lassen, und manchmal (3. B. in der hamburgischen Dramaturgie) kommt man sogar auf den Derdacht, daß fie auch der Ausfüllung des Raumes dienen follen. Wir find jest versucht, fie gu überschlagen; und es geht babei auch manche gute Bemertung verloren, die Ceffing eingestreut hat. hat aber Ceffing in der Mitteilung fremder Meinungen bes Guten wirklich oft zuviel getan, so möchte man, wenn man ihn liest, doch auch bedauern, daß die Ungeduld des Lesers heutgutage oft nicht mehr erlaubt, der Reflexion eine gründliche Orientierung über den Gegenstand porauszuschicken. Sodann diskutiert Cessing den Stoff, den er mitgeteilt hat. Darin liegt seine eigentliche Meisterschaft. Mit sicherem Griff erfaßt er bas Moment, an das die Reflexion anknupfen kann; ohne daß einem die Kunst darin auffällt, stellt er es in die Beleuchtung, in der er es geseben wissen will; und dann führt er seine Betrachtung durch, mit einer Selbstverständlichteit, die taum einen Zweifel auftommen läßt. Die Stepfis gegen sich selbst, die er gerne einfließen läßt, erhöht das Vertrauen, mit dem man ihm folgt. hinterher freilich tommt einem wohl auch die Cattit in seinem Vorgeben zum Bewuftsein: man mertt die Absicht, und man wird verstimmt. Denn Ceffing versteht wirklich die Kunft, seinen Ceser zu nötigen, für den Augenblid mit seinen Augen oder durch seine Brille gu seben. Nicht als ob er diese Kunst immer mit Berechnung ausübte; sie liegt ibm einfach sozusagen in den Singern. Aber fie ift ibm, besonders in den legten theologischen Streitigkeiten, so bewußt, daß er fich ihrer mohl auch je und je mit bewußter Absicht bedient hat.

Cessing führt dann an dem Stoff, den er mitgeteilt hat, seine Betrachtung durch. Dadurch wird seine Kritik produktiv. Aber er führt doch nur die fremden Gedanken, von denen er ausgegangen ist, einige Schritte weiter, bis an die Grenze vielleicht ihrer Anwendbarkeit — und ohne daß er es selbst merkt, überschreitet er vielleicht auch diese Grenze. Aber er macht nicht den Sprung in eine neue Auffassung hinein. Den Nachweis hierfür haben wir später zu führen, wenn wir ihn als Asthetiker, Theologen und Philosophen betrachten. hier möge nur darauf hingewiesen werden, daß in diesem Punkte Lessings Stärke und Schwäche unmittelbar zusammenstoßen. Lessing hat einen außerordentlich sie

cheren Gang, soweit er eben sicheren Boden unter den Jüßen fühlt; aber was nur durch einen Sprung zu erreichen ist, das erreicht er auch nicht. Es hat wohl eine tiefere Bedeutung für ihn, als er selbst dachte, daß er (nach seinem Wort an Jacobi) seinem alten Kopf und seinen schweren Beinen den Sprung in den Glauben hinein nicht zumuten könne. Er ist überals ein Iohannes der Täufer geblieben, ist nirgends ein Messias geworden. Denn er ist eben wesentlich Kritiker, der fremde Gedanken aufnimmt, berichtigt, fortsührt; aber eine wirklich produktive Kritik gibt es nicht.

4.

Da man gegen den Meister unerbittlich sein soll, durfen wir nicht verschweigen, daß auch dieser Meister der Kritit seine Grenze hatte, über die er nicht hinweg tam. Und sie bezeichnet nicht bloß einen nebenfächlichen, sondern einen wesentlichen Mangel an seiner Kritit, so daß man hier wie überall vor die Frage gestellt wird, ob Ceffing eine wirkliche Genialität gugugefteben ift. Sur den Kritifer gibt es feine Autorität. Auf dem Boden der Kritif darf der Gedante an eine Autorität gar nicht auftreten; muß jede Ahnung, daß es etwas wie Autorität gebe, völlig ausgeschlossen bleiben. Was der Krititer zu fritisieren unternimmt, darf ibm nicht in dem Grade imponieren, daß er wirklich überwältigt wurde: Bewunderung ist nicht Kritit. Aber der Krititer darf auch nicht den Anschein erweden, als ob er felbst als Autorität ein maßgebendes Urteil zu fällen batte: "ich aber sage euch," giemt dem Propheten, nicht dem Krititer. Der Krititer tennt auch feine Autorität, in deren Namen er ein Urteil zu fällen hätte. Nach einer anerkannten Regel Sehler zu notieren, ift Sache des Korrektors, nicht des Krititers. Auf dem Boden der Kritit gibt es überhaupt teine Autorität. Deshalb ist vielleicht auch die höchste Kunst des Kritikers, ein Urteil zu fällen, das kein Urteil ist — und doch etwas ist.

Don dieser Art ist manches kritische Urteil Cessings. Aber sein Derhältnis zur Autorität ist doch nicht recht in Ordnung. Iwar kann nicht beanstandet werden, daß er gerne an die derzeitig gültige Autorität anknüpft; daß er sich etwa auch ihres Ansehens bedient, um einem eigenen Gedanken Eingang beim Publikum zu verschaffen. Das ist für den Kritiker eine durchaus erlaubte und oft nügliche Caktik. Auch benügt Cessing die Autorität gerne so, daß er sie zugleich erschüttert. Aber Cessing kennt selbst noch maß-

gebende Autoritäten; und das ist dem wirklichen, wesentlichen Kritiker nicht gestattet.

So hat Ceffing nie die Neigung verloren, seine afthetischen Gebanten an "flassische" Dichter und Künstler, Dichtwerte und Kunstwerte anzutnüpfen. Anatreon und horaz, homer und Sophotles, und dann später Shatespeare geben ibm die Muster für die Dichtung, wie sie sein soll. Die griechische Stulptur ift ibm die Kunft, wie sie sein soll. Daß er im einzelnen sich fritische Bemerkungen erlaubt, tut bei ihm der Autorität dieser "Klassiker" keinen wirklichen Eintrag. So schlägt er denn auch mit ihrer Klassigität die Dichtung und Kunst tot, die ibm nicht gefällt. Das ist ibm badurch ermöglicht, daß seine Klassiter die gurgeit allgemein anerkannte Autorität sind; aber sie sind wirklich auch Autorität für ihn. Daber sucht er nicht blok in das Derständnis des klassischen Altertums einzuführen, sondern glaubt aus ihm direkt Regeln für die Kunft ableiten zu können. Daß dieser Glaube dem richtigen Derständnis nicht immer förderlich ist, bat Cessing enicht bemerkt; ebensowenig daß seine Klassiter, wenigstens jum Teil (ich dente an Anatreon und Horaz), ihm die Einsicht in das Wesen der Poesie erschwerten. Sein Bedürfnis, sich an Klassiter anzuschließen, hat den legten Grund natürlich darin, daß ihm eigene fünftlerische Droduftivität persagt mar.

Sodann hat Cessing seinen klassischen Afthetiker in Aristoteles. Er kann also das klassische Drama der Griechen nicht einsach auf sich wirken lassen, sondern sondern muß es durch die Brille des Aristoteles ansehen. Er gibt also seine Deutung der Tragödie als Erklärung der Worte des Aristoteles. Und er wird dadurch noch auf den weiteren Abweg gebracht, daß er die Mißdeutung des Aristoteles durch die Franzosen abwehren muß. Das ist ihm, dem Gelehrten, ein willkommener Bissen. Aber wir anderen, wir wissen schließlich nicht mehr, ob es sich um den Aristoteles handelt oder um die Tragödie, ob wir den Aristoteles jeht richtig verstehen oder die Tragödie. Und werden wir an Cessings Deutung des Aristoteles irre, und an des Aristoteles Sinn für das Tragische: was bleibt uns dann? Nichts, wenn wir nicht neben bei, ob auch durch Cessings Diskussion des Aristoteles, einen Eindruck von der Sache bekommen haben, von dem Tragischen selbst.

Sogar als Philosoph und als Theologe hat Cessing das Autoritätsbedürfnis noch nicht ganz überwunden. Er schöpft seine Weltund Cebensanschauung nicht unmittelbar aus der Betrachtung der Welt und des Lebens; vielmehr legt er fich das Chriftentum, die tlassische Religion, mit hilfe des Ceibnig, seines tlassischen Philosophen zurecht. Das tut er als junger Mensch, indem er sich ein "Christentum der Vernunft" zu tonstruieren sucht; das tut er auch noch gegen Ende seines Lebens in der "Erziehung des Menschengeschlechts". Sein Credo steht in teinem Buch; und doch tann er fid von dem Buch nicht gang befreien. Ift ihm die Bibel nicht mehr das offizielle Kompendium der Religion, so doch ein Elementarbuch der Religion, das immerhin eine bemiffe offizielle Gultiakeit bat. Cessing betrachtet es sozusagen als Pflicht, dieses Elementarbuch erft grundlich durchzuarbeiten, ebe man weitergeben darf. "hüte dich, du fähigeres Individuum, der du an dem letten Blatte biefes Elementarbuches stampfest und glübst, hüte bich, es beine schwächeren Mitschüler merten zu lassen, mas du witterst und icon gu feben beginnft." Wie richtig ist diefer Rat, wenn man nur durch das Buch gur Ginsicht tommen tann! Wie schief ist er, wenn es für die Einsicht wesentlich ist, sie nicht aus dem Buch, sondern der Sache selbst abzulesen! Die Neigung Ceffings, sich an eine Autorität anzulehnen, zeigt sich gang harmlos auch barin, daß fich ihm der Glaube an die Metempfnchofe durch fein Alter empfiehlt: "Ift die hnpothese darum so lächerlich, weil sie die älteste ist? weil der menschliche Verstand, ebe ibn die Sophisterei der Schule zerstreut und geschwächt hatte, sogleich darauf verfiel?" Und das sagt er nicht bloß für andere, so denkt er auch für sich.

Cessings "produktive Kritik" hat die schlimme Eigenschaft, daß sie die Erkenntnis der Sache nicht aus der Beobachtung der Sache selbst zu gewinnen sucht, sondern durch Diskussion einer schon vorhandenen angeblichen Erkenntnis der Sache, mit einem bloben Seitenblick auf die Sache. Mit anderen Worten: Cessing hat die Methode der Scholastik noch nicht ganz überwunden. Der scholastik hat den Sprung nicht gewagt, von der überlieferten Wahrheit einfach abzusehen und die Wahrheit unmittel-

bar aus dem eigenen Erleben zu schöpfen.

5.

Die Kritit ist als solche ein Kampf. Beurteile ich jemand, so nehme ich für oder wider ihn Stellung, hemme ihn oder fördere ihn. Sehe ich mich mit jemand auseinander, so tue ich beides zugleich, bin zugleich sein Genosse und sein Gegner. Aber das kann und soll ganz objektiv geschehen, im rein sachlichen Interesse,

so daß die Dersönlichkeit des Beurteilten und des Beurteilers gar nicht in Frage tommt. Die Kritit, obschon sie immer ein Kampf ift, braucht nicht in Seindseligfeit auszuarten. Ceffing aber ift burd feine tritische Catigteit mehrfach in perfonliche Sebben getommen. Sein Kampf gegen Gottsched hat immer einen Stich ins Persönliche gehabt. Mit dem Pastor von Caublingen hat er die fcarffte perfonliche Auseinanderfegung. In feiner Stellung gu Wieland, Basedow, Voltaire scheint das personliche Moment mehr ober weniger deutlich durch. Dann bekommt er mit Klok geradezu bosartige perfonliche handel. Im Kampf mit Goeze wird der Kampf der Meinungen wieder zum perfönlichen Streit. Wie geht das 3u? Da es immer eine Entgleisung ist, wenn man im Geistestampfe perfönlich wird: tragen daran immer nur seine Gegner die Schuld? oder liegt die Ursache auch in Cessings Art der "Kritit"? Diese Frage durfen wir um so weniger umgeben, da Cessing selbst für die Ausübung der Kritit strenge Regeln gegeben bat: bat er sich immer auch streng baran gehalten? Und die Sache liegt wirtlich nicht fo, daß man ihn von aller Schuld freifprechen konnte.

Schon die Unparteilichkeit von Cessings Kritit ist ernsten Bebenten ausgesett. Ceffing bat ftarte perfonliche Antipathien gehabt; das kann er in seinem Urteil nicht verbergen; das wollte er wohl auch nicht verbergen. So hat er für Gottsched, für Voltaire, für Goeze nun einmal das gute, unbefangene Auge nicht: er sucht und sieht an ihnen fast nur das Schlechte. Freilich tämpft er immer um eine Sache, die ihm am herzen liegt; aber doch oft mit einer perfonlichen Animosität, die durch die Sache nicht gerechtfertigt ist. Gegen Voltaire war er boch vielleicht auch aus privaten Gründen verstimmt. Andererseits bat Cessing über mande Freunde ein so gunftiges Urteil gefällt, daß es für uns taum mehr zu begreifen ist. Er hat Mendelssohn als Philosophen, Gleim und Ramler als Dichter weit überschäht. über Ramler ichrieb Lessing noch 1767: "Wir können ibn, ohne Schmeichelei, unseren Dindar, unseren horag nennen und alle unsere Nachbarn aufforbern, uns einen Mann darzustellen, der ihm gleiche." Daß Ceffing nicht schmeicheln will, ist ibm sofort zu glauben; an Ironie ist auch nicht zu denten (eber in den Briefen an Gleim): so muffen wir eben annehmen, daß Ceffings Urteil über die Freunde durch die Sympathie beeinfluft war. Aber vielleicht hat Cessing gerade deshalb, weil er sich dieser Schwäche bewußt war, sich um so sorgfältiger gehütet, Partei zu werden und Partei zu machen. War

er gegen Gottsche, so hat er sich doch nicht zur Partei der Schweizer geschlagen. Mit den Berliner Freunden hat Cessing keine Partei gebildet, obschon Nicolai vielleicht einen nicht unbedeutenden Willen zur Partei hatte. Cessing ist immer Einzelkämpfer gewesen, ist es immer mehr geworden. Auch mit sich selbst bildet er nicht Partei. Sich selbst beurteilt er unbefangener als die Gegner und die Freunde. Ob er sein Urteil offen ausspricht oder anonym, macht keinen Unterschied. Ein starkes Selbstgefühl ermöglicht ihm eine Bescheidenheit ohne Ziererei; mit seiner Ironie weiß er beides glüdlich zu verbinden.

Serner bat Cessings Kritit, auch wo er gang sachlich bleibt, etwas Irritierendes. Das liegt, von allem einzelnen abgesehen, fcon in der rudfichtslosen Ausnugung seiner überlegenheit. Ceffing tann es gar nicht vermeiden von oben berab zu reden, auch wo er anerkennt, auch wo er einem anderen den Vortritt läßt. Man darf wohl glauben, daß er Klopstod die höhere dichterische Begabung aufrichtig und neidlos zugestanden bat. Der Dichter Klopstod wird denn auch von Cessing immer mit Respett behandelt. Aber dem sentimentalen, schmachtenden und auch ein bischen frommelnden Liebhaber Klopstod wird die Bemerkung nicht geschenkt: "Was für eine Verwegenheit, so ernstlich um eine Frau zu bitten!" Und welch beißende Kritif liegt darin, wenn die erste Zeile des "Messias" so "in den gewöhnlichen Ausbrud überseti" wird: "Ich unsterblicher Klopftod finge ber fündigen Menschen Erlofung." So geht der junge Ceffing mit einem Dichter um, den er achtet. Eine Anzeige von Gottscheds Gedichten aber schlieft er mit der Bemertung: "Diese Gedichte toften . . . 2 Thaler 4 Groschen. Mit 2 Thalern bezahlt man das Lächerliche und mit 4 Groschen ohngefehr das Nükliche." Und mit welch raffinierter Bosheit hat Cessing in den Literaturbriefen Wielands Dlagiat an Rowe aufgededt! Erst berichtet er mit patriotischem Selbstgefühl, daß ein Engländer Wielands Johanna Gran geplündert habe. Dann gibt er die Aufklärung dieser überraschenden Catsache mit der harmlosen Frage: "Was kann herr Wieland dafür, daß Nicholas Rowe schon vor 40 und mehr Jahren gestorben ist?" Nun hatte Wieland, und vielleicht auch Gottsched, eine solche Züchtigung wohl verdient; auch verbindet sich ja die Bosheit in solchen Kritiken mit einem guten humor, und ber Spott ist vielleicht nicht einmal fo febr bofe gemeint. Aber ber Betroffene mußte fich boch perfönlich verlent fühlen. Daß man im Unrecht ist, macht die Verspottung nicht eben leichter zu ertragen. So erzeugte eine solche Kritik den Wunsch, den unangenehmen Zensor auch einmal persönlich zu treffen. Und da man dem Schriftsteller nicht beikommen konnte, mußte man seinen Charakter angreisen.

Darin verstand aber Cessing durchaus teinen Spaß. "Mein Wissen und Nichtwissen tann ich gang wohl auf das Spiel segen lasfen: allein mein herz werde ich nie ungerochen antasten lassen." Ein gutes Wort, das zeigt, daß Cessing das Berg auf dem rechten fled gehabt hat: er war sich als Mensch wichtiger denn als Schriftsteller. Auch ist es gang in der Ordnung, daß er den Kabalenmacher, wenn er mit ihm zu tun bekommt, töblich zu treffen sucht. Einen Cange, einen Klot bat Cessing in optima forma moralisch hingerichtet. Und, wie er indirett verrat und gegen Klog auch ausdrücklich erklärt, mit bewußter Absicht. "Es ist nicht hige, nicht übereilung, die mich auf den Con gestimmt, in weldem man mich mit herrn Kloken boret. Es ist der ruhigste Dorbedacht, die langsamste überlegung, mit der ich jedes Wort gegen ihn niederschreibe. Wo man ein spöttisches, bitteres, hartes finbet: da glaube man nur ja nicht, daß es mir entfahren fei. Ich hatte nach meiner besten Einsicht geurteilet, daß ihm dieses spottische, bittere, harte Wort gehöre, und daß ich es ihm auf teine Weise ersparen tonne, ohne an der Sache, die ich gegen ihn verteidige, jum Derrater ju merden." Dortrefflich! Und doch! Manchmal tommt einem der Verdacht, daß Cessing es nicht bloß für sachlich richtig halt, ein schädliches Insett zu gertreten, sondern auch ein grausames Vergnügen daran bat, es zu Tode zu martern. Und dann wendet sich die Sympathie dem armen Opfer gu, fo unspmpathisch es sonst sein mag. Und dann fragt man sich wohl auch, ob Ceffing zu der Züchtigung seiner Gegner nicht manchmal zu weit herabgestiegen sei. Forderte es wirklich die Sache, daß er mit Klok so abrechnete, wie er es in den Antiquarischen Briefen tut? Und ware es nicht im Interesse der Sache gewesen, daß Cessing das Persönliche gurudgestellt hatte? Wenigstens das Persönliche, das ihn selbst betraf! Ferner: warum hat Cessing einem Boeze es so schredlich verargt, daß er ihn als Seind des Chriftentums behandelte? Konnte denn Goeze in ihm etwas anderes feben? Und was brauchte benn Ceffing an feinem driftlichen Renommee zu liegen? was lag ihm denn daran? . . . .

Im Kampf mit Klog hat Cessing eine scharfe Grenze zwischen ber unerlaubten Persönlichkeit und dem erlaubten Tadel zu ziehen

versucht. "Sobald der Kunftrichter verrät, daß er von seinem Autor mehr weiß, als ihm die Schriften desselben sagen können; sobald er sich aus dieser näheren Kenntnis des geringsten nachteiligen Juges gegen ihn bedient: fogleich wird fein Cadel perfönliche Beleidigung. Er boret auf, Kunftrichter gu fein und wird - das verächtlichste, was ein vernünftiges Geschöpf werden tann - Klätscher, Anschwärzer, Pasquillant." Nach diesem Kanon, der unstreitig der wahre sei, verlangt Cessing aufs strengste gerichtet zu werden. Ob die Grenze erlaubter Derfonlichkeiten nicht noch etwas enger gezogen werden dürfte, möge bier dabinaestellt bleiben. Aber Ceffing felbst bat fich doch nicht fo gang streng an diese Bestimmung gehalten; wenigstens in seinen früberen Kämpfen. Er hatte sonst manche bose Bemerkung über Gottiched unterdruden muffen, batte die Dorrede gu den Schriften des Mylius nie schreiben dürfen. In den Literaturbriefen bat er gegen Wieland seine spätere Regel in einer Weise befolat, die fast schlimmer ist, als wenn er sie übertreten batte. Da schreibt er: "Wenige Gelehrte werden eine mehr doppelte Rolle gespielt baben als herr Wieland. Ich mag es nicht wiedererzählen, was Ceute, die ihn in K . . B . . personlich getannt haben, von ihm zu erzählen wissen. Was geht uns das Privatleben eines Schriftstellers an?" Aber wenn es uns nichts angeht, so soll es auch gang außer Frage bleiben; und die bosartigfte Verleumdung bebient sich ja gerade der bloken Andeutung.

Noch zu einem anderen Bedenten geben Ceffings Kämpfe Anlaß. Er hat, wenigstens wenn es sich um religiöse Dinge handelte, dabei so viele Cattit verwendet, daß er selbst dadurch in Verlegenheit tam. Da er in Sachen der Religion, wie wir später seben werden, teinen festen Standpuntt batte, tonnte er auch teinen festen Standpunkt einnehmen. Wenn er also nicht als der bloke Skeptiker auftreten wollte, der er doch auch nicht mar, so mußte er wohl ober übel eine Position einnehmen, die ihm für seine Person wenigstens möglich und für die Sache zwedmäßig erschien. Das ist wohl icon in den Literaturbriefen der Sall, in seiner Auseinandersetung mit der neumodischen Orthodorie; und es macht dort schon Schwierigkeit. Denn er konnte wohl die alte Orthodorie der neuen vorziehen, war aber selbst doch noch viel weniger orthodor als die Klopstod, Cramer und Basedow. Das darf oder will er aber nicht sagen. Dadurch tommt etwas Schiefes in seine haltung. Noch stärker tritt dies hervor in den späteren religiöfen

Kämpfen, die ja auch viel ernster waren. Und da hatte er nicht mit einer schillernden, zweideutigen Dermittelungstheologie zu tun, sondern mit der beschränkten, ehrlichen Orthodoxie, der er früher selbst öfters seine Achtung bezeugt hatte. Es war die satalste Derschiebung der Situation, die für ihn eintreten konnte, daß er sich selbst nun zu einer schillernden, zweideutigen Caktik genötigt glaubte. Da war es freilich schwer, im Kampse die innere Freiheit zu behaupten.

Lessing hat als Kritiker und Kämpfer seine unleugbaren Schwächen. Aber sie sind, wesentlich betrachtet, doch nur die Kehrseite seiner Stärke. Lessing ist immer für die Sache, um die er kämpft, persönlich interessiert; auch wenn sich's nur um Antiquitäten handelt: so wird es ihm auch schwer, die Sache, um die sich's handelt, und ihren Dertreter auseinanderzuhalten. Ferner ist er durch eine eigene feste Aberzeugung weder belastet noch gesichert. Das ermöglicht ihm eine Freiheit der Bewegung, die wirklich auch der Sache zugute kommt. Und das verleitet ihn auch, sich gelegentlich eine Freiheit der Bewegung herauszunehmen, die weder der Sache noch ihm selbst zugute kommt.

## Sünftes Kapitel. Der Ästhetiker.

1.

Ist die Kunst eine elementare, im strengen Sinne des Wortes eigenartige Äußerung menschlichen Cebens, so wird sie auch hervorgetrieben durch einen elementaren Trieb, der in seiner Unmittelbarkeit und Eigenart wohl zum Bewußtsein kommen, nicht aber erklärt, das heißt: aus anderen Faktoren des Cebens abgeleitet werden kann. Denn dann wären erst diese eigentliche Elemente des Cebens, nicht aber der Kunsttrieb selbst. Gesett aber, der Kunsttrieb selbst sei elementar, so ist doch seine Ausübung und Befriedigung Sache eines bewußten, absichtlichen, reslektierten Tuns; wie das überhaupt die Eigenart menschlichen Cebens ist, daß der elementare Trieb von dem Menschen mit Bewußtsein und Absicht befriedigt werden muß. Daraus ergibt sich, daß aus dem Trieb zur Kunst auch das Nachdenken über die Kunst entspringt: es gibt keine gedankenlose Kunst; oder: gedankenlose Kunst, als

bloße instinktive Ausübung eines Kunstriebes, ist nur dem Tier eigen, nicht dem Menschen. Das Nachdenken über die Kunst wird sich aber zuvörderst auf die Mittel richten, durch die der Kunstrieb befriedigt werden kann; sodann auf die Bedeutung, die die Befriedigung des Kunstriebes in dem Ganzen des Cebens hat. Mit der Kunst selbst wird zugleich die Ästhetik geboren. Und diese befaßt sich naturgemäß einerseits mit der Technik der Kunst, andererseits mit der Bedeutung, dem Sinn, dem Wesen der Kunst wobei doch der Gedanke serngehalten werden muß, daß die Kunst zu erklären, abzuleiten sei; wosern sie eben eine elementare, primitive Äußerung menschlichen Cebens ist.

Indem in Cessing durch die Beschäftigung mit der Poesie der eigene poetische Trieb geweckt wurde, mußte er zugleich zum Nachbenken über die Poesie angeregt werden. Aber da er mit großer Ceichtigkeit nachdichten und mitdichten konnte, war vorerst kein wirkliches Bedürfnis vorhanden, sich mit der Poesie denkend abzusinden; und es ist denn offenbar dabei auch nichts Bedeutendes, nichts Eigenkümliches herausgekommen. Cessing hat zuerst die Gedanken anderer über die Poesie nach und mitgedacht, wie er die Dichtung anderer nach und mitmachte. Und jenes wurde ihm ebenso leicht wie dieses, so daß er sich in beidem bald neben anderen auszeichnen konnte. Aber er konnte auf diesem Wege doch höchstens primus inter pares werden.

Dagegen wurde er zu eigenem Nachdenken über die Poesie dadurch angeregt, daß seine Neigung zur Poesie bei den Eltern auf Widerstand stieß, er sie also gegen diese verteidigen mußte. Man kann nun freilich nicht sagen, daß ihn das auf besonders bedeutende Gedanken über die Poesie gebracht hätte; im Gegenteil, Cessing verrät dabei vor allem, daß der elementare Trieb zur Kunst in ihm sehr schwach ist — und deshalb produziert er auch keinen bedeutenden Gedanken über sie. Aber in dem eigentlich seichten Räsonnement, durch das er seine poetischen Versuche gegen den Vater verteidigt, stedt er doch selbst: darum ist es immer noch der beste Ausgangspunkt für das Verständnis seiner Gedanken über die Kunst.

Cessing versichert den Vater, daß seine eigene Empfindung nicht im geringsten mit seinen Liedern über Wein und Liebe harmoniere. Ursache ihres Daseins sei nichts als die Neigung, sich in allen Arten der Poesie zu versuchen; denn nur durch solche Versuche könne man die Sphäre finden, die einem eigentlich zukomme,

in der man sich über das Mittelmäßige erheben könne. Übrigens sei er es schon müde geworden, sich mit solchen Kleinigkeiten abzugeben. Dagegen möchte er das Schreiben von Komödien nicht aufgeben, bis er wirkliche Meisterstücke geliefert hätte: er hätte nicht übel Lust, sich den Citel eines deutschen Molière zu erwerben. Und in dem Verfertigen von Komödien kann er noch weniger etwas Arges sinden als in dem Dichten anakreontischer Lieder. Warum ein Komödienschreiber kein guter Christ sein könne, ist ihm unverständlich. "Ein Komödienschreiber ist ein Mensch, der die Laster auf ihrer lächerlichen Seite schildert. Darf denn ein Christ über die Laster nicht lachen? Verdienen die Laster soviel hochachtung?" Wie, wenn er, Lessing, eine Komödie auf die Freigeister und die Verächter des geistlichen Standes machte? . . . .

Man möchte gerne annehmen, daß diese Apologie der Poesie mehr auf den Sinn des Vaters berechnet wäre, als daß sie Lessings eigenen Sinn zum Ausdruck brächte: sie ist gar zu äußerlich und zeugt durchaus nicht von einer hohen Auffassung der Poesie. Aber Lessing hat die wesentlichen Gedanken derselben in seinen gleichzeitigen Schriften mehrsach wiederholt und weiter ausgeführt; und so dürsen wir nicht daran zweiseln, daß sie seinem eigenen dichterischen Selbstbewußtsein entspringt und entspricht.

Wie sich selbst, verwahrt Cessing auch Horaz und überhaupt den Inrischen Dichter dagegen, daß man die Empfindungen, die er in seinem Gedicht ausspricht, ihm personlich guschreibe. Ceffing finbet es vollkommen dem Genie eines Dichters gemäß, daß 3. B. Rousseau ebensowohl seine ungüchtigen Sinnschriften ohne Ruchlosigfeit verfertigt haben will, wie er feine göttlichen Pfalmen ohne Andacht verfertigt habe — weshalb er eben jene wie diese habe machen tonnen. Um ftarter ju rubren, muß der Dichter die Empfindungen, die er erregen will, in fich felbst zu haben scheinen; muß er scheinen aus der Erfahrung und nicht aus der bloßen Einbildungstraft zu sprechen. Aber das ist auch wirklich bloker Schein: was den Dichter macht, also sein eigentliches Geheimnis. ist eben das, daß er die Leidenschaften, die der gewöhnliche Mensch nur durch Wirklichkeiten in fich erweden lagt, burch willfürliche Vorstellungen in sich rege machen kann. Und so erregt benn ein Rousseau nach Willfür jest ungüchtige Vorstellungen in sich, um pitante Epigramme zu dichten, und dann erhabene Dorftellungen, um göttliche Dialmen zu dichten: "volltommen gemäß dem Genie eines Dichters,"

Da dies aber nach Willfür geschieht, muß der Dichter dafür ein Motiv haben. Das versteht sich doch nicht so von felbst, daß man 3. B. unguchtige Vorstellungen in sich erweckt, um eine gewisse Art von Gedichten machen zu tonnen. Nun nimmt es Ceffing als zugeffanden an, daß der Dichter die Natur schildern durfe. Also muffen die Empfindungen, so wie sie die Natur selbst beleben, auch seine Gemälde beleben. Nun find aber die Empfindungen der Wollust unter allen diejenigen, die fich der meisten herzen bemächtigen und fich ihrer am leichtesten bemächtigen. Also tann der Dichter bier seine meiste Stärke zeigen, bat bier seinen meisten Rubm gu erwarten. Also darf er Wein und Liebe besingen und sie als die vornehmsten Guter dieses Cebens anpreisen. Wollte man ibm das unterfagen, so wurde man ihm eines von den schönsten Seldern untersagen, wo er die angenehmsten Blumen für das menschliche Berg sammeln könnte. . . . Summa Summarum: der Dichter dichtet, um das Publitum zu amufieren, dabei feine Virtuofität zu zeigen und sich dadurch Ruhm zu erwerben. Dies das Motiv des Anatreontiters, wie ihn Ceffing verfteht.

Ein anderes Motiv hat der Komödienschreiber. Denn die Absicht des Lustspiels, die ja doch wohl auch die Absicht des Lustspieldichters sein muß, ist die, die Sitten der Zuschauer zu bilden und zu bessern. "Die Mittel, die die Komödie dazu anwendet, sind, dak sie das Caster verhakt und die Tugend liebenswürdig porstellt. Weil aber viele allzu verderbt sind, als daß dieses Mittel bei ihnen anschlagen sollte, so bat sie noch ein fraftigeres, wenn sie nemlich das Caster allezeit unglücklich und die Tugend am Ende gludlich fein läft: denn gurcht und hoffnung tut bei den verderbten Menschen allezeit mehr als Scham und Chrliebe." Das wurde freilich auf ein Lustspiel führen, das das Lachen eber vermeiden als bewirten follte: daß die Tugend am Ende gludlich wird, ist doch nicht zum Cachen, so wenig wie das, daß das Caster allezeit ungludlich ift. Doch tann Ceffing auch ein Cuftfpiel rechtfertigen, das es auf das Lachen anlegt. Wer das Caster verlacht, der verachtet es zugleich. Und damit erst ist der Reiz des Casters vollständig vernichtet, der immer noch wirkfam sein tann, wenn man nur bessen unangenehme Solgen fürchtet. Es gibt also tein besseres Mittel, zur Tugend zu erziehen, als das Caster von der lächerlichen Seite darzustellen.

Wie es freilich zu vereinigen ist, daß der Dichter, der durch seine Custspiele die Sitten des Publikums verbessern will, diesem Pu-

blikum in seinen Liedern Wein und Liebe als die vornehmsten Guter des Cebens anpreift: das bat der junge Ceffing gu fagen, vielleicht auch zu überlegen vergessen. Dielleicht ist ihm aber dies alles nicht so pollständiger Ernst; vielleicht nimmt er die Doesie überhaupt nicht so gang ernft. Mit seinen anafreontischen Liedern findet er sich in der Dorrede zu seinen Schriften auf die einfachste Weise ab. "Man nenne sie jugendliche Aufwallungen einer leichtsinnigen Moral, oder man nenne sie poetische Nachbildungen niemals gefühlter Regungen; man sage, ich habe meine Ausschweifungen darinnen peremigen wollen, ober man fage, ich rübme mich darinnen solder Ausschweifungen, zu welchen ich nicht einmal geschidt sei; man gebe ihnen entweder einen allzu wahren Grund oder man gebe ihnen gar teinen: alles wird mir einerlei sein. Genug, sie find da, und ich glaube, daß man fich diefer Art von Gedichten so wenig als einer anderen gu schämen bat." Seine Custspiele aber rechnet er, trop ihres erhabenen 3wedes, nicht gur ernsteren Arbeit: er glaubt es dabei bewenden lassen zu durfen. daß er sein Können gezeigt babe, und will über ihnen wichtigere Wilsenschaften nicht länger verfäumen.

2.

Cessing hat für die Herausgabe seiner Schriften seine Lieder und Custspiele gesichtet und umgearbeitet. Er muß sich also über ihren ästhetischen Wert und Unwert Gedanken gemacht haben; man sollte auch annehmen, daß er sich für die Sichtung und Umarbeitung gewisse Grundsäte gebildet habe. Doch hat er uns nicht erlaubt, in diese Arbeit einen Einblid zu tun; und vielleicht hat sie auch für die Bildung seiner ästhetischen Meinungen eine geringere Bedeutung, als sie allerdings hätte bekommen können. Er hat sich wohl nur durch seinen gesunden Menschenverstand und natürlichen Geschmack bestimmen lassen, wie er auch als Rezensent damit leicht zurecht kam und Anerkennenswertes leistete.

Daß Cessing sich über die Technik der Dichtkunst Gedanken macht, hat also wohl zumeist eine äußere Veranlassung gehabt. Es wurde viel über die Regeln der Dichtkunst gestritten; Cessing hatte Bücher zu besprechen, die von den Regeln der Dichtkunst handelten: also mußte er über diesen Gegenstand sich auch seine Meinung bilden. Was er dazu sagt, verrät auch ganz deutlich, daß er sich eben mit den kämpfenden Theorien abzusinden versucht.

Auf einen Gedanken über die Technik des Dichters (wenn wir

diesen prätentiösen Ausdruck brauchen dürfen) brachte ibn die Derteidigung des Plautus und horaz. Er entschuldigt das Anstößige in ihren Dichtungen mit dem Geschmack ihrer Zeit. Horaz konnte unmöglich anders von der Liebe reden als nach der Denkart feiner Zeitgenoffen: wie hatte er fonst Eindrud auf fie machen tonnen? Wenn das aber selbstverständlich die Absicht des Dichters ift, so ist es geradezu deffen "Pflicht", "ben Con feines Jahrhunderts anzunehmen". Das ist nun freilich eine sonderbare Pflicht; und auch ber Grund, den Ceffing ihr gibt, steht nicht eben boch. Doch weist diese Pflicht auf eine bobere Auffassung der Dichtung bin, die bei Cessing schon fruh durchschimmert: die Dichtung sollte nationalen Charafter haben. Wenn fich aber Cessing über den ausländischen With beklagt, der auf den durch Gottsched gereinigten Theatern Deutschlands herrsche, so ist er mehr durch das nationale Selbstgefühl bestimmt als durch die Einsicht in die Bedeutung der Voltstümlichkeit für die echte Poesie. Sonst könnte er es ja auch nicht dem Dichter gur "Pflicht" machen, den Con feiner Zeit und feines Dolfes "anzunehmen".

Gottsched hatte für das Drama feste Regeln aufgestellt. Die Art, wie Cessing seinen geliebten Plautus gegen den Vorwurf verteibigt, daß er gegen diese Regeln verstoßen habe, läßt mit genügender Deutlichkeit erkennen, daß Cessing die Gesete des Dramas taum weniger schulmeisterlich auffaßt als Gottsched. Die Regeln der Poesie haben für ihn ungefähr dieselbe Bedeutung wie die Regeln der Grammatit, so daß man gang wohl auch Sehler des Dichters unterscheiden könnte, die einen doppelten oder nur einen einfachen Strich verdienen. Immerbin fpricht fich Ceffing gegen die Detaillierung der Regeln aus. Es gefällt ibm offenbar, daß Batteur alle Regeln der schönen Künfte auf einen einzigen Grundsak zurudführen will: die Nachahmung der schönen Natur. Das ift nach Ceffing "ein Grundfat, woran fich alle, welche ein wirkliches Genie zu den Künften haben, festhalten können; welcher fie von taufend eiteln Zweifeln befreiet und fie bloß einem einzigen, unumschränkten Gesetz unterwirft, welches, sobald es einmal wohl begriffen ift, den Grund, die Bestimmung und die Auslegung aller anderen enthält". Aber dann gibt Ceffing doch wieder Diderot recht, der von Batteur eine genaue Erflärung verlangt, was denn die schöne Natur sei: dadurch wird die Regel erst anwendbar. In ihrer unbestimmten Allgemeinheit hat sie für die Praris nicht mehr Wert, als wenn ein Schuster seinem Lehrjungen die Anweisung geben würde: jeder Schuh muß dem Juße passen, für den er gemacht ist. "Der dümmste Junge würde ihm ant-worten: das versteht sich."

Die Schweizer haben gegen Gottsched das Recht der Phantasie betont. Cessing weiß denn auch viel von dem auffahrenden Feuer, von der hiße des Geistes zu reden, die den wahren Dichter macht; er bezeichnet die Werke des Dichters sogar als Ausbrücke des ihn treibenden Gottes. Aber er meint, wie wir schon gesehen haben, damit nur eine Begeisterung, in die der Dichter sich selbst seken kann. Außerdem ist es ihm höchst unklar, wie der begeisterte Dichter sich zu den Regeln verhalten soll, deren Beobachtung doch für die Poesie wesenklich ist. In einem offenherzigen Bekenntnis über den Reim hilft er sich resolut dadurch, daß er eine republikanische Freiheit proklamiert, die er überall einführen würde, wenn er könnte. "Man lasse einem Dichter die Wahl. Ist sein Feuer anhaltend genug, daß es unter den Schwierigkeiten des Reims nicht erstickt, so reime er. Verliert sich die hitze seines Geistes während der Ausarbeitung, so reime er nicht."

Dieses salomonische Urteil macht nicht eben einen erhebenden Eindruck von Cessings derzeitiger Einsicht in das Wesen der Kunst. Doch dürfen wir darüber nicht vergessen, daß er in seinen Rezensionen mit gesundem Verstand und natürlichem Geschmack manche trefsliche Bemerkung macht. Das Beste, was er sagt, führt denn freilich in der Regel auch von der eigentlich ästhetischen Betrachtung ab. So hat er z. B. die theologische oder religiöse Schwäcke von Klopstocks Messias sicher erfaßt. Darin erhebt er sich wohl über seine Zeitgenossen, während seine ästhetische Kritik des Gedichtes nicht eben bedeutend ist.

3.

In der Schrift "Pope ein Metaphysiter!" nimmt Cessing Baumgartens Definition eines Gedichtes auf, daß es eine "vollkommene sinnliche Rede" sei. Daraus leitet er den Satz ab, daß der Dichter kein System haben könne, systematische Belehrung nicht Sache des Dichters sei. Das ist ihm so einleuchtend, daß er sogar eine berühmte Dichtung des Altertums preisgibt: "Cucrez und seinesgleichen sind Versmacher, aber keine Dichter." Cehren will der Dichter trotzdem: er will die Wahrheiten, die er zu sehren gedenkt, nur nicht systematisch vortragen, sondern in ihrem schönsten und stärkten Lichte darstellen. Denn indem er lehrt, will

er Eindruck machen; die Wahrheit, die er vorträgt, soll überzeugend rühren. Daraus zieht Cessing eine Folgerung, die uns zeigt, daß er noch eine sehr äußerliche Vorstellung von dem Verhältnis des Dichters zu seiner Dichtung hat. Alle Wahrheiten, die der Dichter vortragen will, sollen gleich überzeugend rühren. Wie ist das zu erreichen? Dazu hat der Dichter kein anderes Mittel, als diese Wahrheit nach diesem System, und jene nach einem anderen auszudrücken. "Er spricht mit dem Epikur, wo er die Wolzlust erheben will, und mit der Stoa, wo er die Tugend preisen soll." Und der "Dichter" kann offenbar nach Willkür und Absicht das eine wie das andere.

Als Cessing diesen Gedanken niederschrieb, hatte er in seiner ästhetischen Entwickelung doch schon einen bedeutenden Fortschritt gemacht. Er hatte inzwischen nach englischem Vorbild die "Miß Sara Sampson" gedichtet und damit das bürgerliche Trauerspiel in Deutschland eingeführt, von dem Gottsched noch nichts gewußt hatte oder nichts hatte wissen wollen. Darin hatte er auch gegen Gottscheds Vorschrift die Einheit des Orts gebrochen. Das hat nun freilich nicht eben viel zu bedeuten; aber dieses Trauerspiel betundet auch einen Fortschritt in der Auffassung der Poesie, der in Zusammenhang steht mit Cessings eigener persönlichen Entwicklung. Das sehrt uns ein Blick auf sein bisheriges Schaffen.

In Custspielen wie "Der junge Gelehrte" und "Die alte Jungfer" hatte Cessing die menschliche Torheit von der lächerlichen Seite
darzustellen gesucht, ohne sich viel um ihr Verständnis zu bemühen. Darum artet die Komit in einen recht rohen Spott aus. "Die
Juden" und "der Freigeist" preisen die Tugend an, ebenfalls ohne
sich viel um ihr Verständnis zu bemühen: wobei die gute Absicht
den ästhetischen Mangel etwas weniger empfindlich macht. In
Miß Sara Sampson sucht nun Cessing Ceidenschaft und Schickal
einsach darzustellen, also zum Verständnis zu bringen, mit keiner
anderen Absicht, als dadurch das Urteil über den Menschen zu
berichtigen.

Ist das die Aufgabe der Dichtung, so ist das wichtigste Erfordernis an den Dichter die Kenntnis des menschlichen Herzens; und
sein Geheimnis ist "die magische Kunst", "jede Leidenschaft vor
unseren Augen entstehen, wachsen und ausbrechen zu lassen". Zu
einem richtigen Gedicht genügt also nicht die Beobachtung gewisser Regeln und die Nühlichteit der Moral: vielmehr soll es Seele
haben; und nur wenn es Seele hat, wird es auch den richtigen

Eindruck auf die Seele machen. Es ist insbesondere die Aufgabe des Dramatikers, seine Siguren zu beseelen: er soll lebendige Menschen erschaffen. Das ist die Hauptsache. Kann er ihnen durch Beobachtung gewisser Regeln auch einen wohlgestalteten Körper geben, um so besser; aber das ist Nebensache.

Cessing hat also erkannt, daß die Dichtung geschaffen wird und nicht versertigt. Aber hat er das wirklich erkannt? hat er wirklich verstanden, was das zu bedeuten hat? Eine schriftliche Auseinandersehung mit Nicolai und Mendelssohn über das Wesen

des Trauerspiels zeigt uns, daß das nicht der Sall ift.

Ceffing halt daran fest, daß das Trauerspiel beffern foll. Aber damit ist nur der Endzwed angegeben, nicht das Mittel, durch das er erreicht werden soll: darum verdankt man diesem Grundsak, so richtig er ist, manches elende Trauerspiel. Cessing erganzt ibn, indem er das Mittel angibt, durch das der Endzwed allein erreicht werden tann: das Trauerspiel soll bessern durch die Erzeugung von Leidenschaften, die den Menschen beffer machen. Eine solde Leidenschaft, nein: die Leidenschaft, die den Menschen besser macht, ist das Mitleid. "Der mitleidige Mensch ist der beste Mensch. ... Wer uns also mitleidig macht, macht uns besser, und das Crauerspiel, das jenes tut, tut auch dieses, oder — es tut ienes. um dieses tun zu tonnen." Daraus folgert Cessing einerseits, daß die beste Person im Trauerspiel, der held des Trauerspiels, auch die ungludlichte fein muß; andererfeits, daß der held nicht unempfindlich sein darf gegen sein Unglud; daß er nur so viel Standhaftigfeit haben darf, um unter seinem Unglud nicht auf eine unanständige Art zu erliegen. Ein bloker Bofewicht flokt uns tein Mitleid ein, und ebensowenig ein Muster von Tugendhaftigteit, das über alle menschliche Bedürftigkeit erhaben ift. An dem richtigen, guten und doch zugleich fehlbaren, starten und immer zugleich schwachen Menschen soll und tann das Trauerspiel das Mitleid einüben, wie andererseits das Custspiel zu der Sertigkeit verhelfen soll, alle Arten des Lächerlichen leicht mahrzunehmen, also das Cachen sozusagen einüben soll. So bessert auch das Custspiel; denn wer das Lächerliche leicht wahrnimmt, wird alle Arten des Cacherlichen zu vermeiden suchen und eben badurch der moblgezogenste, gutgesittetste Menich werden.

Das möge nun dahingestellt bleiben. Wir haben hier nur auf das zu achten, was für Cessings derzeitige Auffassung der Kunft

daratteriftisch ift.

Da ist erstens zu bemerken, daß Cessing in seinem ästhetischen Denken durch eine moralische Theorie bestimmt ist: der mitleidisste Mensch ist der beste Mensch. Das schien ihm noch ganz selbstwerständlich; heutzutage ist dieser Satz bekanntermaßen strittig geworden. Die Auffassung der Kunst sollte aber, wenn anders die Kunst eine elementare Junktion des menschlichen Geistes ist, von Moraltheorien unabhängig sein.

Sodann hat fich Ceffing die Frage nicht vorgelegt, ob der Dichter die Erregung des Mitleids mit Absicht erzielen, alfe im Dichten durch die Absicht bestimmt sein darf, Mitleid zu erregen; ob diese Absicht die dichterische Produttivität trägt, ob fie fie nicht vielmehr hemmt. Es könnte ja gang wohl sein, daß die Erregung des Mitleids die richtige Wirfung des richtigen Trauerspiels mare; aber nicht alle Wirtung muß Absicht sein, und manche Wirtung tann nur unabsichtlich hervorgebracht werden. So ift es auch eine Frage, ob es der Erregung des Mitleids forderlich fei, daß man die Absicht des Dichters merkt, auf die Tranendrusen zu wirken. Auch das Cachen tann dadurch verhindert werden, daß man bemertt, man folle jum Cachen gebracht werden. Serner glaubt Lessing offenbar selbst nicht recht daran, daß der 3med des Dramas sich in der Besserung des Juschauers erschöpfe. Denn er bemerkt beiläufig, daß der Nugen des Trauerspiels wie des Lust= spiels von dem Dergnügen ungertrennlich fei: "die gange halfte des Mitleids und des Cachens ist Vergnügen; und es ist großer Dorteil für den dramatischen Dichter, daß er weder nüglich noch angenehm eines ohne das andere fein fann." Worauf das Dergnügen am Trauerspiel beruht, hat Cessing in einem anderen Jusammenhang angedeutet: alle Leidenschaften, auch die allerunangenehmsten, sind als Leidenschaften angenehm, weil wir uns darin eines größeren Grades unserer Realität bewußt werden. In diesem Sinne tann also auch das Mitleid angenehm werden. Doch hat Cessing diesen fruchtbaren Gedanten hier nicht weiter verfolgt, hat auch das Dergnügen am Trauerspiel mit dem moralischen Zwed des Trauerspiels nicht in eine innere Derbindung gebracht.

Endlich verrät Cessing, ohne es selbst zu merken, daß die Absicht der Besserung zum Verständnis der Kunst nicht ausreicht. Es gibt außer dem Drama auch eine Epopöe (um von der Enrik mit Cessing jetzt ganz abzusehen). Cessing reserviert dem Trauerspiel den bedauerten Helden; der Vorwurf der Epopöe ist der

bewunderte held. So wie in dem heldengedicht die Bewunderung das hauptwert ift, alle anderen Affette, das Mitleid besonders, ihr untergeordnet sind: so sei in dem Trauerspiele das Mitleid das hauptwert, und jeder andere Affett, die Bewunderung besonders, sei ihm untergeordnet. Der heldendichter läft seinen helben ungludlich fein, um feine Dolltommenheiten ins Licht gu feten; der Tragodienschreiber fest seines helden Vollkommenheiten ins Licht, um uns sein Unglud besto schmerzlicher zu machen. Nun ist aber Ceffing gar tein Bewunderer der Bewunderung; wer die arokte Sertigteit im Bewundern hat, ift ihm der größte Ged, wie ihm berjenige ber beste Mensch ist, ber die größte Sertigfeit im Mitleid hat. Auch ift die Nacheiferung fremder Tugend, gu der man durch die Bewunderung bewegt wird, teine wirklich tugendhafte Cat: diese mußte eben ein anderes Motiv haben als das der Nacheiferung. Also hat die Epopöe, wenn sie den zu bewundernden helden vorführt, teinen moralifden Wert und 3wed; und wenn alle Poefie dazu dienen follte, die Menfchen zu beffern, so mukte die Epopoe eber unterdrudt werden. Sie fann ja nur die Pseudotugend fordern, nicht die wirkliche Tugend. Aber die Epopoe ist doch da, und Cessing will sie teineswegs verwerfen. übrigens ist Ceffing auf dem Wege, auch ihr einen tieferen Sinn abzugewinnen. Er weift nämlich darauf bin, daß das Unglud des helden in der Epopoe teine Solge aus dem Charatter desselben sein durfe, weil es sonft Mitleid erregen murde; vielmehr muffe es ein Unglud des Verhängnisses und Zufalls sein, an weldem seine guten und bofen Eigenschaften feinen Teil baben, Aneas ist fato profugus. Aber Cessing bat diesen Gedanten nicht weiter verfolgt.

4.

über die Meinung, daß der Inrische Dichter durch willfürliche Dorstellungen eine Leidenschaft in sich errege, um ein Gedicht zu machen, scheint Lessing durch die Kriegslieder eines preußischen Grenadiers hinausgeführt zu werden. Denn er rühmt diesem Grenadier nach, daß die ganze Begeisterung des Dichters sein heroismus sei. Daraus leitet er ab, daß der Dichter sich eine eigene Gattung von Ode gemacht und nicht in dem Geiste einer schon befannten gedichtet habe. Was er von Cyrtäus gelernt haben tönnte, nämlich eben die heroische Gesinnung, das ist ja einem Preußen nicht minder natürlich als einem Spartaner. Auch seine

Pruntlosigkeit, seine Neigung zu einer einsachen volkstümlichen Sprache könnte daraus abgeleitet werden, daß eben eine ungekünstelte Daterlandsliebe in seinen Liedern sich ausspricht. So hätte Lessing mit hilfe dieser Lieder tieser in das Wesen der Chrike eindringen können — wenn er nicht zu gut gewußt hätte, daß sein Freund Gleim den preußischen Grenadier nur spiele und die heroische Gesinnung nur durch willkürliche Vorstellungen in sich errege. Es paßt auf Gleim mutatis mutandis nur zu gut, was Lessing früher über den Dichter schrieb, der fremde Empfindungen nachbildet: "Der Dichter hat alsdann ruhig in seiner Stube gesessing, er hat die Jüge der schönen Natur aus verschiedenen Bildern mühsam zusammengesucht und ein Ganzes daraus gemacht, wovon er sich selbst aus einem kleinen Ehrgeize zum Subjekte annimmt." Auch Gleims Verwünschungen gegen die Seinde des Preußenkönigs hätte Lessing nicht so kragisch nehmen müssen. Sie kamen dem

guten Gleim gewiß nicht von herzen.

In den Abhandlungen über die Sabel aber geht Ceffing wieder gang und gar von dem Gedanten aus, daß die Aufgabe des Dichters fei zu lehren. Dazu wird er freilich durch die Alten verführt, benen die Sabel ju dem Gebiete der Philosophie gehörte; er selbst bezeichnet sie als den gemeinsamen Rain der Poefie und Moral. Aber es ist nun eben charatteristisch für ihn, daß er die Sabel durchaus nur als ein hilfsmittel auffaßt, die moralischen Wahrbeiten anschaulich und eindringlich zu lehren. Daraus zieht er fogar die Solgerung, daß der Sabeldichter die Erregung der Leibenschaften so viel als möglich vermeiden muffe; leidenschaftliche Erregung ist ja ein hindernis klarer Erkenntnis. Dagegen ist im Interesse der Erkenntnis, daß der allgemeine moralische San auf einen besonderen Sall gurudgeführt, diesem besonderen Sall die Wirklichkeit erteilt und eine Geschichte daraus gedichtet wird, in welcher man den allgemeinen Sat anschaulich erkennt. So entsteht also die Sabel, ein reines Produkt des Verstandes. Die Phantasie, die dazu gebort, zur Veranschaulichung eines allgemeinen Sakes ein Geschichtden zu erbichten, braucht man taum zu rechnen. da fie um des lehrhaften 3weds willen fich jeglicher Ausschmüdung enthalten muß. Durch einen Ausputz, der mit der darzustellenden Cehre nichts zu tun hat, wird die Sabel aus einem sicheren Mittel der lebendigen überzeugung ein Kinderspiel. Nun verdient der Ernst, mit dem Ceffing einer damals beliebten poetischen Spielerei entgegentrat, gewiß alle Anertennung. Aber es ist doch auch

ein Beweis von einem gründlichen Mangel an poetischem Empfinden, wenn er den Ernst der Jabel nur dadurch retten zu können glaubt, daß er sie streng auf ihren lehrhaften Zweck berechnet. Daß die Spielerei eine Entartung des Spiels sein könnte, ist Lesling nicht in den Sinn gekommen.

In den Literaturbriefen hebt Lessing fräftig hervor, daß die Dichtung, speziell das Drama, dem Volkscharakter entsprechen müsse. Aber er hat das nicht aus dem Wesen der Kunst abgeleitet, noch auch daraus Folgerungen für die Auffassung der Kunst gezogen. Das wirklich Bedeutende in seiner Kritik liegt gerade in den Literaturbriefen nicht auf ältbetischem Gebiet.

5.

In den Abbandlungen über die Sabel verwirft Leffing Alles goristerei und Schilderungssucht, weil sie ihm dem 3wede der Sabel zu widersprechen scheinen. Allegoristerei und Schilderungssucht sind auch die Gegner, die er im Caotoon hauptfächlich befampft. Aber seine Betrachtung hat sich erweitert und verschoben. Die Schilderungssucht erkennt er jekt überall in der Doesie als eine Geschmadsverirrung; sodann zieht er auch die bildende Kunst berein, deren derzeitige Modekrankheit ihm die Allegoristerei zu sein scheint. Sein Derwerfungsurteil aber begründet er jest nicht mit bem felbstverständlichen legten Grund, daß Allegoristerei und Schilberungssucht den 3wed der Kunft gefährde. Er hat vielmehr als Ursache des Sehlers erkannt, daß man die Mittel der Darstellung, die jeder Kunst zu Gebote steben, falich verwendet, nämlich gur Darstellung von Objetten, für die sie nicht geeignet sind. Da tann natürlich nichts Gutes heraustommen. halt sich aber jede Kunst in ihren Grengen, d. b. an die Gegenstände, die ihren Darstellungsmitteln entsprechen, so fallen solche Derirrungen wie Schilderungssucht in der Poesie, Allegoristerei in der bildenden Kunst von selbst weg. Nun stellt der Maler durch Sigur und Sarbe dar, der Dichter durch das Wort. Sigur und Sarbe toeristieren im Raum und können deshalb nur darstellen, was im Raum koeristiert; die Worte folgen sich in der Zeit und können deshalb nur darstellen, was in der Zeit aufeinander folgt. Also ist das natürliche Objekt der bildenden Kunst der Körper, das natürliche Objekt der Doefie die handlung. Immerhin tann die Doefie auch Körper schildern, aber nur andeutungsweise durch Handlungen; und ebenso tann die Malerei auch handlungen nachahmen, aber nur andeutungsweise durch Körper. Weil aber die Malerei in ihren toexistierenden Kompositionen nur einen einzigen Augenblick der hands lung nuhen kann, muß sie den prägnantesten wählen, aus welchem das Dorhergehende und das Folgende am begreiflichsten wird. Ebenso kann die Poesie in ihren fortschreitenden Nachahmungen nur eine einzige Eigenschaft der Körper nuhen und muß daher diejenige wählen, welche das sinnlichste Bild des Körpers von der Seite erweckt, von welcher sie ihn braucht.

Diese Bestimmungen sind für Cessing offenbar die Hauptsache, und er glaubt dadurch den Gegner, den er bekämpft, gründlich abgetan zu haben. Trotzem sind Zweifel an der Richtigkeit von Cessings Theorie nicht ausgeblieben; und es dient auch dem Der-

ständnis Cessings, daß wir solche in Kurze andeuten.

Junächst ist zu beachten, daß Cessing zwar durch diese Bestimmungen die Schilderungssucht aus der Poesie ausschließt, einen triftigen Grund gegen die Allegoristerei in der bildenden Kunst aber nicht gibt. Selbstverständlich kann der bildende Künstler mit Sigur und Farbe nur darstellen, was ins Auge fällt. Aber was ins Auge fällt, sagt uns doch oft etwas ganz anderes, als was eben mit dem sinnlichen Auge zu sehen ist: warum sollte der Künstler, wenn er wiedergibt, was ins Auge fällt, uns nicht auf dieses andere hinführen wollen? Besteht nicht die Kunst eben darin, daß er durch das, was ins Auge fällt, dieses andere andeutet? Kurz: ist nicht alle Kunst spmbolisch? Und wenn der notwendige Symbolismus der Kunst nicht in eine willkürliche Allegoristerei ausarten soll, so ist die Grenze schwerlich auf dem Wege zu bestimmen, den Cessing einschlägt.

Ferner: sehen wir zunächst von der Kunst ab, so dient die Rede dem Beschreiben von Körpern offenbar nicht minder als dem Erzählen von handlungen. Freilich kann kein Körper mit den hilfsmitteln der Rede vollständig beschrieben werden — so, wie man ihn sieht; aber es kann auch keine handlung mit den hilfsmitteln der Rede vollständig erzählt werden — so, wie sie erlebt wird. Deshalb eben ist das Erzählen eine Kunst: daß durch die Art der Erzählung die Phantasie des hörers angeregt wird, die handlung, die der Erzähler im Sinn hat, zu produzieren. Aber sollte es dann nicht auch eine Kunst des Beschreibens geben: daß durch die Art der Beschreibung die Phantasie des hörers angeregt würde, das Bild des Gegenstands zu produzieren, das der Beschreibende im Sinn hat, — und das in den Worten der Beschreibung freilich so wenig

liegt wie die Handlung in den Worten der Erzählung! Also wäre die Technik des guten Beschreibens wie des guten Erzählens zu bestimmen; und es wäre zu bestimmen, wie der Erzählung einer Handlung die notwendige Beschreibung der Gegenstände richtig eingefügt wird. Lessing hat diese Aufgabe nicht direkt zu lösen gesucht, sondern indirekt: durch Bestimmung des Verhältnisses von Malerei und Poesie. Nicht zum Nuhen der Sache. Denn er hat so das Gute, das er zur Sache vorbringt, mit einer allgemeinen Theorie verknüpft, die immer dem Zweisel ausgeseht ist.

Endlich: hatte Ceffing die Grenze der Malerei und Poefie auch unzweifelhaft richtig gezogen, so bleibt immer noch die grage, ob er daran wohl getan hat, den schlechten Geschmad seiner Zeit aus einem mangelhaften Derständnis der fünstlerischen Technit gu ertlären. Macht denn vollendete Technit icon das Kunstwert icon und aut? Cessing weiß, daß das durchaus nicht der gall ist. Und wenn das Kunftwert nicht gefällt: ift es denn die schlechte Technit. die das Mikfallen erregt? Sie kann wohl die Ursache sein, warum der Künstler fein Kunstwert gustande bringt, das gefallen könnte: aber das Mikfallen an dem Kunstwert flieft nicht daraus, daß der Beschauer das bemerkt. Die richtige Technit mag die Bedingung des afthetischen Eindrucks fein; aber der afthetische Eindruck ift tein Urteil über die fünftlerische Technit. Ceffing felbst verwahrt sich energisch dagegen, daß an die Stelle des Genusses der Kunft die frostige Bewunderung für die Dirtuosität des Künftlers trete. Aber er felbst verführt zu dieser Verirrung des Geschmads, indem er die Technif in den Mittelpunkt der Aufmertsamteit rudt. Er hatte besser daran getan, seine Abneigung gegen Schilderungssucht und gegen Allegoristerei dirett zu begründen, mit ihrem wirklichen Grunde — und das war gewik nicht die Einsicht, daß man sich darin gegen die Gesetze der Technit verfehle; die folate erst binterber.

Fruchtbarer als diese technischen Erwägungen sind in der Cat einige Nebengedanken, die Cessing im Laufe der Untersuchung einfließen läßt; denn sie kommen dem eigentlichen Wesen der Kunst näber. Die bedeutendsten mögen folgende sein.

Cessing faßt die Kunst ganz allgemein als Nachahmung auf. Natürlich sollte sie Nachahmung einer Sache sein, die den Nachahmungstrieb des Künstlers erregt. Wenn aber der Maler den Dickter, der Dichter den Maler nachahmt, so ahmt er eine Nachahmung nach. Nicht anders verhält es sich selbstverständlich, wenn der

Dichter den Dichter, der Maler den Maler nachahmt. Die Kunst soll also ein unmittelbares Verhältnis zu der Sache haben, die sie darstellt. Der Dichter soll original sein, nicht Kopist. Damit ist alle Kunst abgewiesen, die nicht dem unmittelbaren Eindruck einer Sache entstammt, sondern der Beschäftigung mit der Kunst; also ein Kunstleben, das neben dem wirklichen Leben sortwuchert und sich nicht immer wieder aus diesem erneuert.

Als wirkliche Kunstwerke läßt Cessing nur solche Werke gelten, bei denen der Künstler ohne allen äußerlichen Iwang auf die höchste Wirkung seiner Kunst hingearbeitet hat. So fallen aus dem Bereich der Kunst alle die angeblichen Kunstwerke heraus, die ausdrücklich für den religiösen Kultus bestimmt waren. Bei ihrer Verfertigung mußte der Künstler Rücksichten nehmen, die mit der eigentlichen Absicht der Kunst nichts zu tun haben. Was aber von der Religion gilt, sollte das nicht auch von der Moralgelten? Oder ist das die höchste Wirkung der Kunst, daß sie besere? Ist das ihre eigentümliche Wirkung? Das ist doch wohl nicht anzunehmen; daß man jemand eindringlich ins Gewissen redet, ist doch nicht eben eine künstlerische Ceistung. Welches ist

also die höchste, die eigentumliche Wirkung der Kunft?

Ceffing fagt gelegentlich, der Endzweck der Kunfte fei "Dergnugen". Aber er macht sofort gegen diese Bestimmung mißtrauisch, indem er eine Solgerung daraus zieht, die die Kunst in ein ziemlich übles Licht bringt. "Dergnügen ist entbehrlich," fahrt er fort; und so sei es tein Widerfinn, daß die Künste bei den Alten bürgerlichen Gesehen unterworfen gewesen seien. Anders verhalte es sich mit der Wissenschaft, deren Endamed die Wahrheit ist. Wahrbeit ist der Seele notwendig, darum dürfen sich die Geseke über die Wissenschaft teine Gewalt anmaßen . . . Es ware schlimm für die Kunft, wenn fich die Sache so verhielte; aber Ceffing verrat an anderen Orten, daß ihm die Kunft doch nicht bloß ein entbehrliches Dergnügen ist, sondern auch in einer Beziehung zu der "Wahrheit" steht, die sie der Wissenschaft gleich stellt. Cessing findet, daß der weise Grieche die bildende Kunft auf die Nachahmung schöner Körper eingeschränkt habe. Als wahre hohe Kunft anerkennt Cessing nur die Darstellung des Schönen. Was an dem Kunstwert entzudt, ist nur die Vollkommenheit des Gegenstandes; und sie muß schon ben Künstler gereigt haben, sich seinen Gegenstand zu mahlen. Was also den Künstler macht, das ist der aufgeschlossene Sinn für die Dollkommenheit (die Schönheit) der körperlichen Dinge, und die

Sähigteit diese darzustellen. Die Bedeutung dieser Bestimmungen tritt in ein helleres Licht, wenn wir sie, einer Andeutung Cessings solgend, auf den Dichter übertragen. Seiner Nachahmung steht das ganze unermeßliche Reich der Vollkommenheit offen. Auch er hat also nur die Vollkommenheit der Welt darzustellen; was an seinem Werke entzückt, soll die Vollkommenheit des Gegenstandes sein, die ihn selbst zu dessen Darstellung gereizt hat; was den Dichter macht, das ist der ausgeschlossene Sinn für die Schönheit des Daseins und die Sähigkeit, sie durch das Wort auszudrücken und dadurch anderen auszuschrücken. Wie der menschliche Körper der höchste, ja der einzige Gegenstand der hohen Kunst ist, so ist der menschliche held das höchste, was die Dichtkunst hervorbringen kann. Cessing erläutert denn auch an dem Philoktet des Sophokses, was er mit den Griechen unter einem echt menschlichen helden versteht.

Ist nun das die Wahrheit der Welt, daß sie als Ganzes vollkommen ist, daß auch alles einzelne in ihr als notwendiger Bestandteil des vollkommenen Ganzen vollkommen ist: so ist die Aufgabe des Künstlers, die Wahrheit der Welt, die seinem Sinne sich
eröffnete, den stumpferen Sinnen anderer zu erschließen. Sie ruht
auf dem Glauben an die unbedingte Vollkommenheit der Welt;
wie sollte ein Mensch, der von ihr nicht entzückt worden ist, andere
durch ihre Darstellung entzücken? Darum braucht sich aber der
Künstler nicht, wie Cessing meint, der Darstellung des häßlichen
zu enthalten. Wirklich häßliches kann es in einer vollkommenen
Welt nicht geben; und die Aufgabe des Künstlers ist vielmehr,
in dem anscheinend häßlichen die wirkliche Schönbeit aufzuzeigen.

Mit anderen Worten: die Kunst ist zwar der Religion nicht dienstbar, aber sie ist selbst Religion: der Ausfluß einer religiösen Stimmung, und das beste, ja vielleicht einzige Mittel diese mitzuteilen.

6.

In der hamburgischen Dramaturgie hat Cessing, was er früher über das Drama im besonderen und die Poesie im allgemeinen gedacht hat, wieder aufgenommen, berichtigt, weitergeführt. So anziehend es wäre, diese Arbeit im einzelnen zu verfolgen (sie würde den besten Einblick in die Stetigkeit von Cessings Entwickelung geben), so müssen wir doch darauf verzichten; wie wir auch

das viele Treffliche übergehen müssen, das Cessing in seiner Kritik der Stücke und Aufführungen nur so beiläusig oder zwischen den Zeilen sagt. Wir müssen uns auf die Frage beschränken, ob Cessing die allgemeine Auffassung der Kunst, die weniger in als hinter dem "Caokoon" steht, sestgehalten und etwa noch tieser begründet und durchgedacht hat. Das ist in der Tat der Fall. Da doch das Drama die Kunstform war, für die er selbst am meisten Talent hatte, so hat er auch in der Deutung des Dramas sein höchstes Derständnis der Kunst niedergelegt.

Cessing bleibt dabei, daß alle Kunst belehren und bessern müsse; er findet es kläglich, daß man das erst beweisen müsse, noch klägelicher, daß es selbst Dichter gebe, die daran zweiseln. Aber er bestimmt nun genauer, wie die Kunst belehre und bessere. In dem letzteren wiederholt er sich; in dem ersteren gibt er neue Gebanten, die wir nicht besser als mit seinen eigenen Worten wieder-

geben fonnen.

"In der Natur ist alles mit allem verbunden; alles durchtreugt sich, alles wechselt mit allem, alles verändert sich eines in das andere. Aber nach dieser unendlichen Mannigfaltigfeit ist sie nur ein Schausviel für einen unendlichen Geist. Um endliche Geister an dem Genusse desselben Anteil nehmen zu lassen, mußten diese das Dermögen erhalten, ihr Schranken zu geben, die sie nicht hat; bas Dermögen abzusondern und ihre Aufmerksamkeit nach Gutbunten lenten zu können. Dieses Dermögen üben wir in allen Augenbliden des Cebens; ohne dasselbe wurde es für uns gar kein Leben geben; wir wurden por allgu verschiedenen Empfindungen nichts empfinden; wir wurden ein beständiger Raub des gegenwärtigen Eindrucks fein; wir wurden traumen, ohne gu miffen, was wir träumten. Die Bestimmung der Kunst ist, uns in dem Reiche des Schönen dieser Absonderung zu überheben, uns die Sirierung unserer Aufmerksamteit zu erleichtern. Alles, was wir in der Natur von einem Gegenstande oder einer Verbindung verschiedener Gegenstände, es sei ber Zeit ober dem Raum nach, in unferen Gedanten absondern oder absondern gu tonnen munichen, sondert sie wirklich ab und gewährt uns diesen Gegenstand ober diese Derbindung verschiedener Gegenstände so lauter und bundig als es nur immer die Empfindung, die sie erregen sollen, verstattet."

Das ist nun das Allgemeinste und höchste, was Ceffing über die Kunst zu sagen hat. Aber man sieht leicht, daß uns dabei verschie-

dene Fragen bleiben, die Cessing nicht oder doch nicht allgemein beantwortet bat.

Diese Vereinfachung der Welt, die der endliche Geist vornehmen muß, um unter ihrer verwirrenden Mannigfaltigteit nicht zu erftiden, ift auch die Aufgabe der Wiffenschaft; aber fie wird offenbar von der Wiffenschaft und der Kunft in einer gang verschiedenen Weise gelöst. Wie unterscheidet sich nun die Weise der Kunft von ber Weise der Wissenschaft? Wie unterscheidet sich die Stellung des Künstlers zur Welt von der Stellung, die der Denker einnimmt? Cessing hat darauf eine Antwort nicht gegeben; da Wissenschaft und Kunft gang offentundig divergieren und Ceffing über die Kunft doch nur mit praftischer Absicht nachbachte, so tamen ibm diefe gragen wohl überhaupt nie deutlich jum Bewuftsein. Aber deshalb ist er auch nie zur Klarheit darüber gekommen, in welchem besonderen Sinne die Kunft lehrt, die gewiß auch lehrt, aber doch in anderem Sinne als die Wissenschaft. Oder: Cessing ist über die didattische Poesie eigentlich nie hinausgekommen, weil er sich über die besondere Didattit der Poesie nie klar geworden ist.

Serner läßt Ceffing als felbstverftandlich einfliegen, daß die Darftellung der Gegenstände durch die Kunft gewisse Empfindungen erregen foll. Welcher Art aber find diese Empfindungen? und was tut die eigentümliche Darstellung der Kunst dazu, sie zu erregen? Ceat sie, was die Empfindung erregt, in die Gegenstände hinein? oder holt fie es durch ihre eigentumliche Art der Nachabmung aus den Gegenständen nur beraus? Darauf hat Ceffing teine allgemeine Antwort gegeben; so erflart er insbesondere nicht, was es mit dem "Reiche des Schönen" ist, in dem uns die Kunst die Sirierung der Aufmertfamteit erleichtere. Wie verhalt fich dieses Reich des Schönen jum Reiche des Guten? wie verhält es fich jum Reiche der Welt überhaupt? Weil Ceffing fich diefe grage nicht vorgelegt hat, ift er auch nicht zur Klarheit barüber getommen, auf welche besondere Weise die Kunft bessert - die ja freilich bessern soll, aber doch in gang anderer Weise, als die Dredigt es tut. Immerhin hat Cessing angedeutet, auf welche besondere Weise die Tragodie bessert; und dabei deutet er auch an, welche besondere Art von Empfindungen die Tragodie erregen soll.

Cessing wiederholt seinen früheren Gedanken, daß die Tragödie durch die Erregung der Leidenschaft bessern soll. Mit genauerem Anschluß an Aristoteles sagt er jest, daß die Tragödie, indem sie Mitleid und Surcht erregt, diese Leidenschaften reinigt. Wenn

er nun aber meint, daß die Reinigung dieser Leidenschaften sie in tugendhafte Sertigkeiten verwandle, indem sie die Seele sozusagen auf die richtige Temperatur der Surcht und des Mitleids stimme, trifft er die eigentümliche Empfindung noch nicht, die gerade die Tragodie erregen soll. Diese tann nicht blok die richtige Mitte sein zwischen den Extremen der überempfindlichteit und Empfindungs= losigieit, also der richtige Grad, die richtige Quantität der Empfindung; sie muß vielmehr eine Empfindung von besonderer Qualität sein. Daß dies Cessings Meinung ist (ober die Meinung, auf die Cessing hinzielt), offenbart sich in den Grunden, die ibn bestimmen, mit Aristoteles das "Gräßliche" von der Tragodie aus= auschließen. Gräßlich ist, was einen Jammer erwedt, der einen nur mit Schauder an die Schickfale des Menfchen denten läßt, dem sich Murren wider die Dorsehung zugesellt, dem Derzweiflung von weitem nachschleicht. Diesen Jammer darf die Tragodie nicht erweden, obgleich fie Mitleid und Surcht durch Erregung von Mitleid und gurcht reinigen und zu diesem Zwede natürlich in die Tiefen des menschlichen Leids binabführen muß. Die eigentumliche Empfindung des Tragischen ist Mitleid und Surcht, verbunden mit Vertrauen und freudiger Erhebung.

Das ist auch die mahre Empfindung für das Leben, die dem wirklichen Derhaltnis des Menschen gur Welt entspricht und durch eine wahre Darstellung dieses Derhältnisses bervorgerufen wird. Es ware eine Unwahrheit, wenn der tragische Dichter durch die Darstellung des Gräßlichen uns zu hoffnungslosem Jammer verleiten wollte. Denn etwas Gräßliches gibt es in Wirklichkeit überhaupt nicht. Was in der Geschichte Gräßliches geschieht, hat gewiß seinen guten Grund in dem ewigen, unendlichen Zusammenbang aller Dinge, ist also nicht in Wirklichkeit gräßlich, sondern erregt nur uns den Schein des Gräflichen, weil wir den ewigen, unendlichen Zusammenhang der Dinge nicht durchschauen. In diesem ist Weisheit und Güte, was in den zusammenhangslosen Bruchstuden des Weltlaufs, die wir allein kennen, blindes Geschick und Grausamteit scheint. Daraus ergibt sich nun die schöne Aufgabe des tragischen Dichters; wobei sich auch herausstellt, daß er nicht blok von der verworrenen Wirklichkeit das Störende absondern, sondern zu der lückenhaften Wirklichkeit auch das Mangelnde (nämlich den mangelnden Zusammenhang) hinzufügen soll, da= mit wir von dem Eindruck der Wirklichkeit nicht erdrückt werden. Er soll uns nämlich aus dem wenigen, das wir immer nur von

einem Menschenschicksal wissen, ein Ganzes machen, das völlig in sich abgerundet ist, wo eins aus dem andern sich völlig erklärt; er soll uns dadurch an den Gedanken gewöhnen, daß, wie in dem Ganzen des Kunstwerks, so in dem Ganzen der Welt sich alles zum besten auflösen werde. Das Ganze, das er schafft, soll ein Schattenriß sein von dem Ganzen des ewigen Schöpfers. Der Dichter ist der Seher, dem für das Ganze der Schöpfung das Auge geöffnet ist; und darum kann er durch seinen Schattenriß anderen das Verständnis für den inneren Zusammenhang der Welt eröffnen.

Die Cragödie soll also "bessern", aber doch nicht in einem engen, moralischen Sinn. Sie soll in die richtige Stellung zum Leben bringen, aus der sich dann freilich auch das richtige Verhalten im Leben ergibt. Aber der tragische Dichter hat nicht dies, sondern jenes als Zwed im Auge. Diesen Zwed kann er natürlich nur erreichen, wenn er die Stellung des Menschen zum Leben richtig versteht. Und dann hat er nur die Aufgabe, sie in dem bedeutenden Schickal eines Menschen richtig darzustellen: so, daß sie den richtigen Eindruck macht, die richtige Stimmung hervorrust. Darauf leitet Lessing hin; und damit treibt er dann freilich auch über sich hinaus.

7.

Cessings Gedanken über die Kunst erreichen darin ihren höhepunkt, daß die Kunst als ein notwendiges Hilfsmittel, als die höchste Vollendung des Cebens erkannt wird. Nur durch die Empsindung des Tragischen wird das Ceben erträglich und schön. Aber Cessing hat diesen Gedanken nur erreicht, nicht aber sesthalten können. Das wird durch Cessings ferneres Verhalten gegen die Kunst bewiesen. So verstanden hätte die Kunst Cessings höchstes, ernstestes Interesse dauernd in Anspruch nehmen müssen. Aber nachdem Cessing diese Auffassung der Kunst angedeutet hat, stirbt gerade sein Interesse für die Kunst, um sich nie wieder zu beleben. Was Cessing nach der hamburger Dramaturgie noch zur Theorie der Kunst gesagt hat (3. B. über das Epigramm), entspringt mehr einem gelehrten als einem künstlerischen Interesse.

Freilich wäre es auch sehr schwer gewesen, die einzelnen Künste, oder auch nur die einzelnen Arten der Poesie, von diesem höchsten Gesichtspunkt aus richtig zu deuten. Cessing hat immer das Drama im Auge, und für dieses paßt denn auch am besten was er sagt. Schon die Abertragung auf das Epos macht Schwierigkeiten, die

Cessing nicht zu lösen versuchte. Ebensowenig hat Cessing das Bedürfnis gehabt, sich über den tieferen Sinn, über den Ernst der Cyrik klar zu werden. Seine eigenen lyrischen Produkte hatten ja auch nicht so viel Ernst, daß sie ihn zum Nachdenken über die wesentliche Bedeutung der Cyrik hätten veranlassen können.

Aber Ceffings afthetisches Interesse hatte fich in der hamburgischen Dramaturgie überhaupt erschöpft. 3war hat er noch die Emilia Galotti geschaffen, hat fie aber felbst nicht mehr feben mögen, sich nicht mehr an ihr erbauen können. Symptomatisch ist auch Cessings Derhältnis zu Goethe. Aus den Dichtungen Goethes, die Cessing noch lesen konnte, mußte er erkennen, daß Goethe den Anforderungen an das dichterische Genie entsprach, die er selbst in dem Nachwort gur hamburgischen Dramaturgie aufgestellt batte. Aber Goethe scheint ihm mehr Unbehagen erregt zu haben als Freude. Für Gok von Berlicbingen bat er tein gutes Wort. Er bat dieses Drama mit im Auge, wenn er gegen den Bruder seinem Unwillen über das etelhafte theatralische Unwesen Ausdrud gibt: denn diefes Unwefen reigt ihn, mit Goethe "trot feinem Genie, worauf er so pocht", anzubinden. Insbesondere aber beweist Cessings bekanntes Urteil über Wertber (an Eschenburg, 26. Ottober 1774), daß er von der höhe, die er in der hamburgiichen Dramaturgie erreicht hatte, tief herabgestiegen ist. Werther ist ja auch eine Art Tragodie: man konnte also wohl fragen, ob Werthers Schicfal die richtige tragische Empfindung erwede. Aber das kommt Cessing nicht in den Sinn; wie er auch für die Poesie des Werther so wenig ein Auge hat wie für die Poesie des Gok. Sonst könnte er nicht meinen, daß "ein so warmes Produkt", damit es nicht mehr Unheil als Gutes stifte, eine kleine kalte Schlufrede haben mußte, "je gynischer, je beffer". Dem entspricht, daß Ceffing in seinem Nathan die Kunft bewußtermaßen der Tendeng geopfert hat. Er war eben nicht wesentlich Künstler; darum konnte sich auch das fünstlerische Interesse nicht behaupten.

## Sechstes Kapitel.

## Der Theologe.

1.

Es ist nicht daran zu zweifeln, daß Cessing von seinem Dater und seinen anderen Lehrern gewissenhaft im lutherischen Glauben unterrichtet worden ift. Aber die religiofe Unterweisung icheint teinen, ober doch feinen nachhaltigen Eindruck auf ihn gemacht gu haben. Die Frage Luthers: "Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?" bat Cessing nie bewegt; sein heil ist ihm nie zu einem Problem, zu einer Sorge geworden. Das verrät sich gang deutlich in den Bedenken, die er 22 jährig gegen Klopstod's Messias geäußert hat. Es tommt ihm gang besonderlich vor, daß den Menichen durch den Opfertod des Messias die Liebe der Gottheit "von neuem" geschenkt worden sei. Das ist freilich etwas Besonderliches, und widerstreitet eigentlich, wie Ceffing richtig sieht, dem unveränderlichen Wefen Gottes. Aber dieses Parador ift der Angelpunkt der lutherischen, nein der driftlichen heilslehre; und wenn Ceffing sich darüber nur verwundern tann, so beweist das vor allem, daß ihm diese fremd geblieben ift.

Als nun Cessing nach dem Willen seiner Eltern Cheologie studieren sollte, hat er das entschieden abgelehnt. Wir wissen nicht, wie er das seinen Eltern begründet hat; wir wissen also auch nicht, od seine Absehnung unter anderem den Grund hatte, daß er sich in dem Glauben, den er als Kirchendiener hätte vertündigen sollen, selbst nicht mehr fest fühlte. Seine Freundschaft mit dem Freigeist Mylius ist tein sicherer Beweis für diese immerhin naheliegende Vermutung; daß er den Eltern seine etwaigen Zweisel nicht bekannte, ist tein sicherer Gegengrund. Denn es sprachen triftige taktische Erwägungen dafür, daß er die Sache nicht von dieser Seite anfaßte. Es hätte sein Verhältnis zu den Eltern völlig unerträglich gemacht, wenn er ihnen offen erklärt hätte, daß er mit dem ihnen so verhaßten Freigeist Mylius mehr oder weniger in religiöser Hinsicht übereinstimme.

Aber es sind gewiß auch nicht bloß tattische Erwägungen, warum Cessing in der Auseinandersetzung mit den Eltern der Frage nach der Wahrheit des Christenglaubens aus dem Wege ging. Denn das hat er auch fernerhin getan, als er von den Eltern unabhängig war; und er hat es eigentlich sein Leben lang so gehalten. In seinen letten Kämpfen hat er uns eine Erklärung dafür gegeben, an deren Richtigkeit nicht zu zweifeln ist. Da erzählt er, der bessere Teil seines Lebens sei in eine Zeit gefallen, in welcher Schriften für die Wahrheit der driftlichen Religion gewissermaßen Modeschriften waren. Und so habe benn auch er diese Schriften mit Begier verschlungen. Aber er sei dann deffen natürlich überdrüffig geworden, die nämliche wichtige Sache immer nur von einer Seite plädieren zu boren. Darum habe er bald mit derselben Begier nach allen Schriften wider die Religion gegriffen. Das Resultat sei gewesen, daß er immer nur von einer Seite aur anderen gerissen worden sei; wobei jedoch (das ist charatteristisch für Cessing) nicht der Gegner, sondern der Vertreter einer Position ibm diese verdächtigt habe. "Je bundiger mir der eine bas Christentum erweisen wollte, desto zweifelhafter ward ich; je mutwilliger und triumphierender mir es der andere zu Boden treten wollte, desto geneigter fühlte ich mich, es wenigstens in meinem herzen aufrecht zu erhalten." Mit einem eigenen Dersuch, sich ein "Christentum der Vernunft" gurechtzulegen, tam er in solche Schwierigfeiten, daß er die Arbeit aufgab. Bezeichnenderweise war es die Frage nach dem Ursprung des übels, woran er bangen blieb.

Wenn er nun aber durch die theoretische Untersuchung der Wahrheit des Christentums zu keinem sicheren Resultat kam, so mußte ihm der Akzent ganz auf das Praktische fallen. Das Christentum kann ja, auch wenn seine Wahrheit theoretisch nicht zu beweisen ist, praktisch gut sein; und es kann, ob es theoretisch wahr ist oder nicht, praktisch richtig und praktisch falsch vertreten werden. Ebenso kann der Iweisel und der Unglaube mit einer verschiedenen Praxis des Lebens verbunden sein; und es kann die Praxis der Freigeisterei abgewehrt werden müssen, auch wenn dem theoretischen Iweisel sein Recht zugeskanden wird.

Auf diese rein praktische Behandlung religiöser Fragen ist Sessing offenbar schon sehr frühe hingewiesen worden (er bedient sich ihrer bereits in der Auseinandersetzung mit den Eltern); und er ist nie über sie hinaus- oder immer wieder auf sie zurückgekommen, weil ihn eben die theoretische Untersuchung des Christentums

zu teinem sicheren Resultat führte.

2.

In den ersten Jahren seiner schriftstellerischen Tätigkeit macht sich Lessing viel mit der Religion zu schaffen. Das Rezensieren gibt ihm reichliche Gelegenheit dazu; aber er ergreift sie offenbar nicht ungern. Auch in seinen "Briefen" und "Rettungen" behandelt

er gerne religiofe gragen.

Dabei stellt er sich durchaus auf seiten der Religion gegen die Freigeisterei. Was ibn aber an dieser abstökt, das ist vielmehr der Immoralismus: dak man die Tugend berabsekt, in dem Menichen das Gefühl der Berantwortlichkeit untergräbt, den bloken Sinnengenuß als das Glück des Cebens darstellt. Das legt er insbesondere den frangosischen Auftlarern gur Saft. Demgemäß ichatt er die Religion, also auch das Christentum, als Schunwehr der Tugend. Dazu rechnet er aber auch das Vertrauen in die göttliche Dorsehung, die demütige Unterwerfung unter den göttlichen Willen. Wider die Dorsehung zu murren, ist ihm eine schwere Derfündigung. Darum foll man den Menschen nicht mit seinem Schidfal unzufrieden machen. Übrigens findet er es unpassend, sich in tleinen Dingen auf Gottes Dorsehung zu beziehen. Um bas Dogma bekummert er fich taum : die Beilstatsachen und Beilswahrbeiten des positiven Christentums interessieren ihn, wie schon bemertt. nicht.

Wenn er aber die Religion ganz überwiegend als hort der Tugend schätt, läßt er auch nur das Christentum gelten, das sich in einem tugendhaften Wandel bewährt. Daß man nur die christliche Lehre im Gedächtnis und im Munde hat und die christlichen Gebräuche gewohnheitsmäßig mitmacht, ist kein Christentum, oder

doch nur ein Christentum ohne allen Wert.

Auf die bloße Gewohnheit, auch wenn sie sich den edleren Namen der Pietät gibt, hält er überhaupt nicht viel. "Die christliche Religion ist kein Werk, das man von seinen Eltern auf Treu und Glauben annehmen soll." Es ist nichts nötiger, als sich von seinem Glauben zu überzeugen; und wie wäre wirkliche überzeugung möglich ohne vorhergegangene Prüfung? Dazu genügt aber offenbar nicht, daß man sich nur um seinen eigenen Glauben betümmert; man muß auch den Glauben anderer kennen lernen. Und natürlich darf man an diesen nicht mit dem Vorurteil herantreten, daß er selbstverständlich nur ein Irrwahn sei. Dielmehr muß man auch ihn zu seinem Rechte kommen lassen, ihn unpar-

teiisch mit dem eigenen Glauben vergleichen — oder vielmehr mit dem Glauben, in dem man selbst erzogen worden ist. Denn durch diese Vergleichung soll er ja erst zur überzeugung erhoben

werden, also zum eigenen Glauben werden.

Wer aber darin eine Gefahr für den Glauben sieht, der hat ein schlechtes Vertrauen auf dessen Wahrheit, ein schlechtes Vertrauen in Gott. Ist das Christentum Wahrheit, so wird es sich gerade durch die unbefangene Vergleichung mit anderen Religionen auch immer wieder als Wahrheit bewähren. Und was wäre denn Gott, wenn er den aufrichtigen Wahrheitssorscher seiner Aufrichtigkeit wegen dem Irrtum verfallen ließe? Wer die Religion selbst religiös betreibt, kann die freie Sorschung in Sachen der Religion unmöglich verwehren wollen.

Darin rundet sich alles, was der junge Cessing in Sachen der Religion sagt, ab, daß die herrschende religiöse Befangenheit dem Geiste der Religion, speziell des Christentums, widerspreche. Er selbst erweist seine Unbefangenheit mit bewundernswerter Parität in der Verteidigung der Herrnhuter, in der Rettung des "Atheisten" Cardanus, in einer sehr freundlichen Auffassung des Mohammedanismus. Freilich kann man sich dabei des Verdachtes nicht erwehren, daß er seine innere Freiheit in Sachen der Religion nicht gerade der Sicherheit seines eigenen Christenglaubens verdankt. Wenn der Glaube, dem er einen so kräftigen Ausdruck geben kann, ihm wirklich sessenze den sehren so hat er jedenfalls mit dem positiven Christentum wenig zu tun.

3.

Nachdem Cessing sich über religiöse Fragen längere Zeit ausgeschwiegen hat, geht er in den Literaturbriesen wieder mit einer auffälligen Vorliebe auf sie ein. Gewisse religiöse Strömungen der Zeit reizen ihn, dazu Stellung zu nehmen; und er nimmt nun seine Stellung in einer höchst charafteristischen Weise. Er vertritt nämlich die Sache der alten Orthodoxie gegen eine neumodische Rechtgläubigkeit, die ihm ganz unsympathisch ist. So macht er dem jungen Wieland nicht bloß den Vorwurf, daß er die Religion wegwizse, damit seine geistlichen Schriften auch zugleich amüsieren können: er weist auch darauf hin, daß Wieland bei seiner prätentiösen Verteidigung des Christentums den rechten Glauben gefährde. Wenn Wieland die ungeschiedte Einteilung der Theologie in eine dogmatische und moralische verwirft, so erkennt Lessing

daraus, daß er sich aus dem Inhalt der Dogmatik überhaupt nichts mache und die Religion bloß als eine erhabene Moral gelehrt wissen wolle. Wenn Wieland verlangt, daß man von den eigentlichen Glaubensartiteln mit keinen anderen als mit Worten der Schrift reden solle, so zieht ihm Cessing die Konsequenz, daß er damit auf einmal alle möglichen Ketzer in den Schoß seiner Kirche aufnehme.

So weist Lessing auch gegen Klopstod darauf bin, daß seine angeblich beste Art, über Gott zu denten, der Schwarmerei Tur und Tor öffne und in die Bahnen eines Böhme führe. Und wenn Klovitods freunde für die religiofe Erziehung empfehlen, daß man Jesum erft bloß als einen frommen und gang beiligen Mann, als einen gartlichen Kinderfreund lieben lehre, so fürchtet Cessing fehr, die strengen Derehrer der Religion werden damit nicht gufrieden sein. Und er gibt diesen offenbar recht. "Im Dorbeigeben" merkt er folgendes an: "heift das den geheimnisvollen Begriff eines ewigen Erlöfers erleichtern? Es beift ihn aufheben; es beift einen gang anderen an deffen Statt fegen; es beift, mit einem Worte, sein Kind so lange zum Sozinianer machen, bis es die orthodore Cehre fassen tann. Und wenn tann es die fassen? in welchem Alter werden wir geschickter, dieses Geheimnis einzusehen, als wir es in unserer Kindheit sind? Und da es einmal ein Gebeimnis ist, ist es nicht billiger, es gleich gang der bereitwilligen Kindheit einzuflößen als die Zeit der sich sträubenden Dernunft damit zu erwarten?"

Das ist nun freilich eine Verteidigung der Erziehung im orthodogen Glauben, die ihren Urheber kaum in den Verdacht der Orthodogie bringen konnte und sollte. Warum sträubt sich dann aber Cessing, daß das harte Dogma erweicht werde? daß die Religion als eine erhabene Moral gelehrt werde? Cessing selbst hat sie ja früher wesentlich als Tugendmittel geschätt! hat er seinen Sinn inzwischen geändert? oder schätt er sie auch nicht mehr als eine Quelle tugendhafter Gesinnung? Cessing hat es nicht für gut befunden, ein Glaubensbetenntnis abzulegen; wir können also diese Fragen nicht sicher beantworten. Aber wir können verstehen, was ihn bestimmt, diese Stellung einzunehmen.

Ein gewisser religiöser Sortschritt, der seit seiner Jugend eingetreten zu sein scheint, ist aus guten Gründen nicht nach seinem Geschmad. "Wissen Sie denn nicht," fragt er den fingierten Empfänger der Literaturbriefe, "daß ist ein guter Christ etwas ganz

anderes zu sein anfängt, als er noch vor dreißig, fünfzig Jahren war? Die Orthodoxie ist ein Gespötte geworden; man begnügt sich mit einer lieblichen Quintessenz, die man aus dem Chriftentum gezogen hat, und weicht allem Derdachte der freidenkerei aus, wenn man von der Religion überhaupt nur fein enthusiaftisch gu schwagen weiß. Behaupten Sie 3. E., daß man ohne Religion fein rechtschaffener Mann sein könne; und man wird Sie von allen Glaubensartiteln denten und reden lassen, wie Sie immer mollen. haben Sie vollends die Klugheit, sich gar nicht darüber auszulassen, alle sie betreffenden Streitigkeiten mit einer frommen Bescheidenheit abzulehnen: und so find Sie vollends ein Chrift, ein Gottesgelehrter, so völlig ohne Tadel, als ihn die feinere religiöse Welt nur immer verlangen wird." Diese "neumodische Rechtgläubigteit" ift also religiofer Schwindel; und diefer religiofe Schwindel bedt sich durch Intolerang gegen andere; und gwar durch eine Intolerang der ichlimmften Art: indem er Andersdenkenden nicht die Rechtgläubigkeit abspricht (auf Streitigkeiten des Glaubens läßt er sich ja gar nicht ein), aber die Rechtschaffenheit. Das tann Ceffing nicht ungerügt hingehen laffen; und ba gefällt ihm die alte Orthodorie wirklich besser, die dem natürlichen Menschen die Rechtschaffenheit nicht abspricht, und nur behauptet, daß seine Rechtschaffenheit ohne den Glauben por Gott nichts gelte.

Diese neumodische Rechtgläubigkeit wird nun aber daburch ermöglicht, daß die Religion aus einer Sache des Glaubens in eine Sache der Empfindung umgesett wird; und diese Empfindung wird dann im handumdreben für ein Denten ausgegeben. Demgegenüber tann Ceffing gewiß mit vollem Ernft betonen, daß die Wahrheit nicht so im Taumel der Empfindung zu haschen fei. Er tann fich auch insofern auf die Seite der alten Orthodorie ftellen, als fie jum hauptzwed ber geoffenbarten Religion macht, nicht ben rechtschaffenen Mann zu bilben, sondern den rechtschaffenen Mann gu boberen Ginfichten gu erheben. Daß die geoffenbarte Religion diesen hauptzwed wirklich erreiche, leugnet er nicht gerade, behauptet er auch nicht gerade: im Kampfe mit diesem Gegner ist es jedenfalls klüger, das jeht nicht zur Frage zu stellen. Ceffing findet für gut, hervorzuheben, daß er der Religion nichts vergeben wolle. Aber er fügt dann sofort auch hingu: "und auch der Vernunft nichts." Damit wird aber der Vernunft jedenfalls etwas vergeben, daß das klare bestimmte Denken in Sachen der Religion durch eine enthusigstische Empfindung ersett werden foll.

Demgegenüber betont er an anderem Orte mit Ceibniz, daß die Kritik zur Sestsehung der Wahrheit unserer Religion ganz unentbehrlich sei. Die alte Orthodogie weist natürlich jede Kritik der Heiligen Schrift (darum handelt sich's) mit offener, ehrlicher Entrüstung zurüd; aber das ist Cessing unvergleichlich lieber, als wenn die neumodische Orthodogie eine ehrliche Auseinandersehung umgeht.

So ift Ceffings Stellung und Cattit wohl zu begreifen, obgleich nicht zu leugnen ist, daß sie eine ganz ehrliche Auseinandersehung

ebenfalls umgeht.

4.

In Breslau hat Ceffing die Kirchenväter der erften Jahrhunberte fleifig gelesen. Unter ben Grunden für die Wahrheit ber driftlichen Religion war für die Derteidiger derfelben teiner der geringften derjenige, der von der Ausbreitung des Chriftentums bergenommen wurde. In dieser sollte sich die unmittelbare hand Gottes zeigen. Ceffing, der fich ichon früher viel mit apologetischen Schriften befchäftigt hatte, ohne dadurch ju einer ficheren überzeugung zu gelangen, wollte nun über diefen Beweisgrund fürs Chriftentum ins tlare tommen. Er untersuchte also die Anfange des Christentums und trat in diese Untersuchung mit dem höchsten Ernste ein. "Unterziehe dich ihr", sagt er zu sich selbst, "als ein ehrlicher Mann. Sieh überall mit beinen eigenen Augen. Derunstalte nichts; beschönige nichts. Wie die Solgerungen fliefen, fo laß fie fließen. hemme ihren Strom nicht; lente ihn nicht." Aber das Studium der Quellen zeigt ihm nicht sowohl die unmittelbare hand Gottes, als daß es bei der Fortpflanzung und Ausbreitung des Chriftentums fehr menschlich zugegangen fei. Er fand nicht nur Spuren einer febr beilfamen Klugheit, ja der feinften, studiertesten Politit; - oder vielmehr: das Verhalten der Chriften gegen die heiden überhaupt, gegen die Stlaven und Keker schien ihm, aus welchen Motiven es auch flieken mochte, die Wirtungen der feinsten und studiertesten Politit gehabt zu haben; er entdedte auch Dinge, die ihn an die Ausbreitung der Bacchanalien in Rom erinnerten. So findet er das Mistrauen der heiden gegen die Liebesmahle der ersten Christen nicht eben so gang unbegreiflich. Er ist geneigt, in dem Enthusiasmus der ersten Christen wie in dem Enthusiasmus der heidnischen Religionen eine anstektende Krankheit zu erkennen. Also überhaupt, es scheint ihm, daß die driftliche Religion durch gang natürliche Mittel fortgepflanzt und ausgebreitet worden sei. Aber er warnt davor, daß man daraus wider die Religion selbst etwas Nachteiliges folgere, deren "anderwärts erwiesene Richtiakeit" er bei seiner Untersu-

dung absichtlich beiseite fest.

Aber wenn er diese Warnung auch an sich selbst richtete, so scheint er boch auf eine recht bedenkliche Auffassung von der Entstehung der geoffenbarten Religion getommen zu sein. Stammt ein nachgelassener Auffan über diefes Thema aus der Breslauer Zeit, so reduziert er die "Offenbarung" darauf, daß der Stifter einer Religion vorgebe, das Konventionelle, ohne das eine öffentliche Religion nicht sein tann, tomme in seiner Religion ebenso gewik von Gott, nur mittelbar durch ibn, wie das Wesentliche jeder Religion (daß man einen Gott erkenne, fich die wurdigften Begriffe von ibm zu machen suche, auf diese würdigften Begriffe bei allen handlungen und Gedanken Rücksicht nehme) unmittel= bar aus eines jeden Vernunft fließe. Da dieses Vorgeben notwendig ist, will Cessing es offenbar nicht als Betrug fassen. Er beurteilt es nur nach feiner 3wedmäßigfeit, und findet unter diesem Gesichtspunkt, daß alle positiven und geoffenbarten Religionen gleich mahr und gleich falfch feien: gleich nuglich und gleich gefährlich. Daß das Konventionelle für geoffenbart gilt, sichert die Abereinstimmung und Einigkeit in der öffentlichen Religion; aber als geoffenbart bekommt das Konventionelle eine solche Bedeutung, dak es das Wesentliche in der Religion (die natürliche Religion) schwächen und verdrängen tann. Darum ift die beste geoffenbarte Religion die, welche die wenigsten konventionellen Zuläke zur natürlichen Religion enthält, die guten Wirkungen der natürlichen Religion am wenigsten einschränkt.

Wie steht es dann aber damit, daß die Religion, die geoffenbarte Religion, nicht sowohl den rechtschaffenen Mann bilden als vielmehr den rechtschaffenen Mann zu höheren Einsichten erheben wolle? Wenn die Offenbarung nur dazu dient, in der Ausübung der öffentlichen Religion die nötige übereinstimmung zu sichern, so hat sie nicht einmal die Absicht, den rechtschaffenen Mann zu bilden. Als bloßes Vorgeben aber, und als ein Vorgeben, das dem Konventionellen neben dem Wesentlichen und gegen dieses ein bedenkliches Gewicht verleiht, wird sie taum die höhere Einsicht fördern, diese viel eher hemmen. Mit dieser Auffassung der Offenbarung ist Cessing auf dem Wege, ein entschiedener Feind der ge-

offenbarten Religion zu werden.

Lessing hat weder die geschichtliche Untersuchung über die Fortpflanzung und Ausbreitung der driftlichen Religion, noch seine Bedanten über die Entstehung der geoffenbarten Religion gu Ende geführt. Aber er scheint sich boch in der folgenden Zeit immer wieber mit religiöfen gragen beschäftigt gu haben: ohne gu einem Biel au tommen, und mit wachsender Derstimmung. Im Ottober 1768 schreibt er seinem Freund Ebert, der Abhandlungen über die Wahrheit der driftlichen Religion überfest hatte, daß er ihm gern jede übersetzung als sein eigenes Wert anrechnen wolle: aber nur von der Religion müßte es nicht handeln. "Das pro und das contra über diesen Punkt habe ich eines so satt wie das andere. Lieber ichreibt von geschnittenen Steinen; Ihr werdet sicherlich wenig Gutes, aber auch wenig Boses stiften." Weil er von dem pro und contra über diesen Dunkt immer bin- und bergeworfen wird, läßt er sich sogar im November desselben Jahres zu bem Parador hinreißen: "Mit allen zu unserer mahren Besserung wesentlichen Studien ist man so bald fertig, daß einem Zeit und Weile lang wird."

Aber im Januar 1771 bat seine Stimmung umgeschlagen. Da glaubt er in Sergusons Moralphilosophie ein Buch gefunden zu haben, das nach dem Studium der Altertümer, in dem er schlieklich doch nur ein Stedenpferd sehen tann, sich die Reise des Cebens zu verturgen, endlich wieder seinem Geift Nahrung gibt. Er schreibt darüber an Mendelssohn: "Ist es aber auch wohl gut, Wahrheiten au denten, sich ernstlich mit Wahrheiten zu beschäftigen, in deren beständigem Widerspruche wir nun icon einmal leben und gu unserer Rube beständig fortleben muffen? Und von dergleichen Wahrheiten sehe ich in dem Englander icon manche von weitem. Wie auch folde, die ich längst für teine Wahrheiten mehr gebalten. Doch ich besorge es nicht erst seit gestern, daß, indem ich gewisse Dorurteile weggeworfen, ich ein wenig zu viel mit weggeworfen habe, was ich wieder werde holen muffen. Daß ich es 3um Teil nicht icon getan, daran bat mich nur die gurcht verbinbert, nach und nach den ganzen Unrat wieder ins haus zu schleppen. Es ist unendlich schwer, zu wissen, wenn und wo man bleiben soll; und Causenden für einen ist das Ziel ihres Nachdenkens die Stelle, wo sie des Nachdenkens mude geworden." Was er aus dem weggeworfenen Unrat als mitweggeworfene Wahrheit wieder holen möchte, sagt Cessing nicht. Aber um was sollte es sich sonst handeln, als um eine Wiederannäherung an das positive

Christentum? Das haben denn auch seine Freunde, insbesondere fein Bruder Karl befürchtet. Um fich dieses Derdachts zu ermehren, spricht sich Cessing in der folgenden Zeit je und je in der megwerfenosten Weise über die Orthodorie aus. Aber er verbeblt auch nicht, daß ihm die neumodischen Geistlichen noch viel mehr gegen ben Geschmad geben, die viel zu wenig Theologen und noch lange nicht genug Philosophen sind. "Was ist sie anders, unsere neumodische Theologie gegen die Orthodorie, als Mistjauche gegen unreines Wasser?" Die Orthodorie hatte zwischen ihr und der Philosophie eine Scheidemand gezogen, hinter welcher die Theologie und die Philosophie jede ihren Weg fortgehen konnte, ohne die andere zu hindern. Die neumodische Theologie reift diese Scheidewand nieder; aber fie führt nicht gu einem vernünftigen Christentum, wie sie vorgibt, sondern nur zu einer unvernünftigen Philosophie. "Darin sind wir einig," schreibt Cessing den 2. Februar 1774 dem Bruder, "daß unser altes Religionssystem falsch ist: aber das möchte ich nicht mit dir sagen, daß es ein flidwert von Stumpern und halbphilosophen sei. Ich weiß tein Ding in ber Welt, an welchem der menschliche Scharffinn sich mehr gezeigt und geübt hatte als an ihm. Flidwert von Stumpern und halbphilosophen ist das Religionsspstem, welches man jekt an die Stelle des alten segen will; und mit weit mehr Einfluß auf Dernunft und Philosophie, als sich das alte anmakt." Cessing tritt also auf den Standpunkt gurud, den er icon 1759 in den Literaturbriefen eingenommen hatte.

Was hat ihn dazu veranlaßt? Was hat überhaupt sein Interesse für die religiöse Frage wieder aufgefrischt? Es war, wie wir schon gesehen haben, Reimarus, der ihm diesen Dienst leistete. Aber dieser konnte durch seinen Angriff auf das positive Christentum nur eine Sympathie mit der Orthodozie wieder weden und verstärken, die in Lessing latent vorhanden und in der Eigenart seines Geistes tief begründet war. So mechanisch reagierte Lessing auf einen äußeren Reiz denn doch nicht, daß ihn jeder Angriff als solcher zur Verteidigung des Angegriffenen herausgesordert hätte. Worin war also Lessing mit der Orthodozie verwandt? und was schied ihn doch wieder von ihr?

Cessing hatte früher die Meinung ausgesprocen, daß die Religion (die geoffenbarte) nicht sowohl den rechtschaffenen Mann bilden, als den Rechtschaffenen zu höheren Einsichten bringen wolle. Wenn Cessing überhaupt der Religion eine besondere Bedeutung

neben der Tugend einräumen wollte, tonnte er es nur auf diese Weise tun. Dak er das Wesentliche der Religion in einem unbestimmten Gefühl gesehen hatte, war gang gegen seine Art. Er stimmte also mit dem Intellektualismus der Orthodorie überein. wofern er nicht doch der Dersuchung unterlag, die Religion auf die Moral zu reduzieren. Aber auch das mußte einen so scharfen Derstand, wie er ihn hatte, sympathisch ansprechen, daß die Orthodorie die Glaubenswahrheit als ein Mnsterium bezeichnet und doch durch paradore formeln eratt zu bestimmen sucht: Trivialität imponiert ibm so wenig wie Verschwommenheit. So stebt ibm die Orthodorie trok aller inneren Widersprüche, ja gerade durch diese, entschieden näber als eine Vermittelungstheologie, die fich mit unflarem Gerede und affektiertem Enthusiasmus durchbilft. Ein Ratfel zu erraten hat für ihn mehr Reig, als Gemeinplage für lette Wahrheiten auszugeben. Und das Rätsel erwedt in ihm schon dadurch, daß es ihm eine Aufgabe stellt, das gunftige Dorurteil, daß hinter ihm auch etwas steden muffe. Noch in der "Ergiehung des Menschengeschlechts" hat Cessing an dem Rätsel der Dreieinigkeit, der Erbfunde, der Genugtuung seinen Scharffinn persucht.

Andererseits ist Cessing ein zu heller Kopf, als daß er die bloße Ausstellung des Rätsels schon für dessen Cösung nehmen tönnte. Das paradore Dogma ist ein Rätsel; gerade als Rätsel slößt es Interesse, ja Achtung ein; aber die Cösung muß doch erst gesucht werden. Und ganz unerträglich ist es natürlich, wenn daraus eine Pflicht gemacht wird, den bloßen Wortlaut des Rätsels als dessen Cösung anzuerkennen, als die Wahrheit, auf die das Rätsel doch nur hinführen will. Daß man durch das Rätselwort gereizt wird, sein Geheimnis erraten zu wollen, müßte dann als Versuchung zum Bösen betrachtet werden. Und während das Rätsel, wenn das Raten freigegeben ist, den Geist zu erhöhter Tätigkeit anreizt, stumpst es ihn ab, wenn es als die schon gefundene Wahrheit nur eingeprägt werden soll. Durch einen Glaubenszwang, der das Nachdenken über den Glauben verwehrt, wird das paradoze Dogma aus einem Segen in einen Sluch verwandelt.

So können wir auch wohl verstehen, daß Cessing es befürwortete, dem Kinde die Glaubensgeheimnisse einzuslößen, ehe seine Vernunft sich dagegen sträubt. Damit stimmt er nicht etwa dem Philosophen bei, der die bittere Pille des Dogmas zu schlucken empfahl, ohne sie zu kauen. Dielmehr kann Cessing es wirklich für gut fin-

ben, daß dem Kinde (um in dem Bilde zu bleiben) eine Nahrung bargereicht wird, die ihm nachträglich Verdauungsbeschwerden macht. Wird sie nur richtig wiedergefaut, so tann sie auch affimiliert werden; und ihr wirklicher Nährgehalt ift so groß, daß sie des Wiederkauens wohl lohnt. Aber das darf natürlich nicht zur Sünde gemacht werden, daß der Geist diese Nahrung auch wirklich verdaue, also zersete. Das ist der Sehler der Orthodogie; nicht etwa, daß sie das Dogma nicht preisgeben will. Der schlimmere Sehler der Vermittelungstheologie ist aber, daß sie, um der Mühe des Rätselratens überhoben zu sein, das gehaltvolle Rätsel wie eine taube Nuß wegwirft. Lessing muß darauf hinzielen, daß das Rätselwort des Dogmas nicht wegen seiner Paradorie als Unsinn verlacht, aber auch nicht in seiner Paradorie als die Wahrheit blok wiederholt werde; dak es vielmehr richtig geschäkt werde. nämlich als Rätsel, aus dem die Wahrheit erst herausgedeutet werden muk.

5.

Man darf freilich daran zweifeln, ob Cessing diese seine Aufgabe scharf erfaßt hat; jedenfalls hat er sie in den Kämpsen, worein ihn die Herausgabe der Fragmente des Ungenannten brachte, nicht scharf im Auge behalten. Darauf haben wir schon hingewiesen; wir haben auch schon bemerkt, daß dadurch der eigentliche theologische Ertrag seines Kampses merklich geschädigt worden ist. Doch hat Cessing noch manchen guten Gedanken vorgetragen, der die heute für Theorie und Praxis der Religion nicht völlig ausgenutzt ist. Um ihn nicht einsach abschreiben zu müssen, gebe ich den Sinn seiner Aussührungen, oder vielmehr Andeutungen, wie disher ganz frei wieder.

Im Dordergrunde steht natürlich, daß er die Duldung des Andersdenkenden als Menschen- und Christenpflicht einschäft. Dabei bekämpft er mit besonderem Nachdruck den Wahn, als ob jemand aus bloßem bösen Willen die Wahrheit verkennen könne. Das widerspricht den Gesetzen des Denkens. Der Mensch kann nur für wahr halten, was ihm evident ist; und was ihm wirklich evident ist, das hält er eben für wahr, kann er also nicht für unwahr halten. Ebenso kann er natürlich nicht für wahr halten, was sich ihm nun einmal als unwahr darstellt. Einen freien Willen des Fürwahrbaltens und Nichtsürwahrhaltens gibt es nicht.

Die Dulbung wird aber gur Notwendigkeit durch die tatfachliche

Relativität der religiosen Erkenntnis. Aus ihr folgt, daß Rechtgläubigfeit und Kegerei auch nur relative Gegensäge sind. Das beleuchtet Cessing in doppelter hinsicht an Berengar von Tours und Ceibnig. Berengar wurde im Mittelalter als Kener perurteilt; der lutherische Theologe sieht jest in ihm einen Dorläufer der richtigen, orthodoren Auffassung des Abendmahls. So tann natürlich auch, wer beute als Keker verurteilt wird, einem qufünftigen Geschlecht zum Dortampfer der Rechtgläubigfeit werden. An Ceibnig aber verdeutlicht Cessing, daß der Denter ohne eine doppelte Wahrheit, eine eroterische und eine esoterische, nicht austommen tann. Auch ein Denter wie Ceibnig tritt nicht fraft seines freien Denkens aus der überlieferung des Geisteslebens beraus. Aber indem er die überlieferte Wahrheit fich dentend zueignet, bildet er sie um. So tommt er, der wirklich Orthodore (gerade er hat den richtigen Sinn des Glaubens erfaßt), in den Verdacht der heterodorie: wer in dem überlieferten Glauben als solchem die Wahrheit sieht, tann in dessen Umbildung nur eine Abweichung von der Wahrheit sehen. Der wirklich rechtgläubige Denker wird dieses Migrerständnis nicht dadurch fördern, daß er die Wahrheit, die er aus der überlieferung berausgearbeitet hat, als Wider+ Spruch gegen diese darstellt. Im Gegenteil: er wird seine übereinstimmung mit der Überlieferung betonen, diese aber im Sinne seiner Wahrheit, die ja wirklich darin enthalten ist, deuten. Dadurch ermöglicht er sich zugleich, der Wahrheit bei denen Eingang zu verschaffen, die sich noch unfrei an die überlieferung gebunden fühlen. Diese weise Cattit ist immer möglich, weil in aller überlieferten Meinung ein Kern der Wahrheit enthalten ist. Es gibt keinen reinen Irrtum, wie es keine reine Wahrheit gibt. Da die esoterische Wahrheit des Denkers natürlich auch nie die reine, lette Wahrheit ist, empfiehlt es sich um so mehr, sich in der eroterischen, auf die Traditionsgläubigen berechneten Rede möglichst an den überlieferten Ausdruck der Wahrheit anguschließen.

Aber die Wahrheit soll fortschreiten; und was erst esoterische Wahrheit war, soll auch einmal exoterische Wahrheit werden. Es ist natürlich eine Frage der Klugheit, ob dieser übergang auf irgendeinem Punkte gewagt werden soll. Nun scheint Lessing wenigstens in einer Hinsicht die Zeit für gekommen zu erachten, daß eine bisher esoterische Erkenntnis der Denkenden vor die Öffentlichkeit trete. In der überlieserten Theologie wird die Wahrheit des Christentums durch Berufung auf geschichtliche Tatsachen ge-

stükt. Das ist natürlich ein Widersinn: alle Wahrheit ift emige Wahrheit: ihr Gegenstand ist das ewige Verhältnis von Gott und Welt. Jede geschichtliche Tatsache ist aber nur ein zufälliges Ereignis. Und wenn sie gar (als "Wunder") in ihrer Zufälligkeit eine Ausnahme von dem gewöhnlichen Weltlauf bilden foll, tann fie um so weniger die ewigen Gesette des Geschehens erweisen. Aukerdem ist ja der Zweifel nie gang auszuschließen, ob die geschichtliche Tatsache auch zuverlässig überliefert worden ift. Darum tonnen zufällige Geschichtsmahrheiten niemals der Beweis von ewigen Dernunftwahrheiten werden; und darum sollte man aufbören. das Christentum, deffen Wahrheit natürlich wie alle Wahrheit ewige Wahrheit ift, auf geschichtliche Tatsachen zu gründen. Gibt man diese falsche Methode des Beweises für die driftliche Wahrbeit nicht auf, so wird deren Überzeugungstraft notwendig gefährdet. Es ist darum an der Zeit, daß das Christentum sich auch als die ewige Wahrheit gebe, die es ist. Der Geschichtsglaube sollte in einen Dernunftglauben übergeben, das "positive" Christentum in ein "Christentum der Dernunft". Ein solches hatte sich ja Cessing schon in seiner Jugend tonstruieren wollen; ein solches steht ihm jest noch als Ziel vor Augen, dem man zustreben muß, wenn das Christentum nicht zu einem Aberglauben erstarren soll.

So etwa hat sich Cessing die religiöse Cage zurechtgelegt: die religiofe Cage, in der wir uns, beiläufig, beute noch befinden. Den übergang des Geschichtsglaubens in den Dernunftglauben bat er aber por dem großen Kampf an einem einzelnen Beispiel dargelegt, der Cebre von der Ewigfeit der höllenstrafen; und nach dem großen Kampf hat er ihn in der "Erziehung des Menschengeschlechts" als den eigentlichen Sinn der Religionsgeschichte nachgewiesen. Aber es war wohl tein gludlicher Jufall, der ihn veranlakte, gerade aus dem abstokendsten Dogma der Kirche die ewige Dernunftwahrheit herauszudestillieren. Er mußte da bei den Autoritätsgläubigen und bei ben Dernunftgläubigen auf mehr guten Willen des Derständnisses rechnen, als auf beiden Seiten tatfachlich vorhanden war. In der "Erziehung des Menschengeschlechts" aber hat sich ihm seine Auffassung unter der hand verengert. Das Biel der geschichtlichen Bewegung sollte doch sein, daß aus der Geschichtswahrheit die Vernunftwahrheit heraustrete; womit die Wahrheit zugleich alle zeitliche Bedingtheit der Sormulierung abstreifen sollte. Dak dies das eigentliche Ziel ist, scheint noch durch, wenn Cessing aus den wichtigsten Dogmen der Kirche die Dernunftwahrheit herauszulesen sucht. Aber wo er das Ziel ausdrücklich nennt, sest er es darein, daß der Mensch das Gute tue, weil es das Gute ist. Dadurch wird der Sinn des "neuen ewigen Evangeliums" nicht minder verfürzt als der Inhalt der überlieserten Religion. Denn in dieser ist es doch nur eine Nebensache, die nur für die alleräußerlichste Auffassung zur hauptsache werden konnte, daß man das Böse um einer diesseitigen oder jenseitigen Strase willen meiden müsse; und wenn das neue, ewige Evangelium nichts weiter enthält, als daß man das Gute um des Guten willen tun solle, so ist es ärmlich genug. Daß Lessing diese moralistische Derengerung seiner Auffassung der Religionsgeschichte durch and dere Gedanken wieder durchbrochen hat, werden wir später sehen.

Es ware nun außerdem Ceffings Aufgabe gewesen, für den übergang von dem Geschichtsglauben zu dem Dernunftglauben prattifche Dorfchläge zu machen. Denn darin liegt ja eben die Schwierigkeit, daß dieser übergang durch eine geordnete Reform pollzogen werde, nicht durch eine wilde Repolution. Ober, da die Revolution eben fein übergang, sondern ein Bruch in der Entwidelung ware, so ist die schwierige Aufgabe die, daß die wilde Revolution vermieden werde durch eine geordnete Reform. Ceffing drudt das fo aus, daß Bedingungen mußten gefunden werben, unter denen die Chriften den Deisten erlauben konnten, innerhalb ihrer Pfähle zu wohnen. Er selbst aber fand sich offenbar nicht berufen, praftische Dorschläge zu machen. Er bemerkt nur, daß felbstverftandlich die Deiften nicht die Freiheit haben tonnen, ben Gott der Christen zu verlachen. Mit anderen Worten : der Dernunftglaube foll die Beschränktheit des Geschichtsglaubens nicht durch Derspottung befämpfen wollen; wodurch ja auch nur das Gegenteil erreicht murde: daß der Geschichtsgläubige es um fo mehr für Pflicht erachten wurde, seinen verspotteten Geschichtsglauben nicht zu verleugnen. Andererfeits follte natürlich dem Dernunftglauben von dem Geschichtsglauben nicht bestritten werden, daß er sich die Wahrheit des Geschichtsglaubens in seiner Weise wenigstens zueignen wolle. Den guten Willen tann man ja auch dem Irrenden zugestehen. Ceffing felbst geht, indem er das Seinige zur Beseitigung der unerträglich gewordenen Spannung zwischen Geschichts- und Dernunftglauben beitragen will, bavon aus, daß der gute Wille gur Derftandigung vorhanden fei. Darin hat er sich getäuscht; und er mußte sogar die Krantung erleben, daß ihm felbst die bona fides abgesprochen murde. Man

tann Cessing nicht von jeder Schuld freisprechen, daß der Kampf dadurch eine febr unerquidliche Wendung nahm. Er bediente fich einer so vorsichtigen Cattit, daß er dadurch allerdings den Derdacht erregen konnte, er wolle bessere Christen um das Kleinod ihres Glaubens betrügen. So schreibt er: "Ich leugne also gar nicht, daß in Christo Weissagungen erfüllt werden; ich leugne gar nicht, daß Chriftus Wunder getan: sondern ich leugne, daß diese Wunder . . . mich zu dem geringsten Glauben an Christi anderweitige Cehren verbinden können und durfen. Diese anderweitigen Lebren nehme ich aus anderweitigen Gründen an." Da wurde die überfeine Cattit doch zu einem groben tattischen Sehler. Durfte er wohl darauf rechnen, dak ihm das jemand glaube? Schwerlich. So hätte er wohl auch besser gesagt, was auch logisch richtiger gewesen ware, daß er die Erfüllung ber Weissagung in Christo und die Wunder Christi gar nicht zu leugnen brauche, weil er den Beweis aus Wunder und Weissagung ablehne: und diesen Beweis könne er ruhig entbehren, weil er Christi Lehre aus anderen Gründen als ewige Wahrheit annehme. Wenn er das wirklich bekennen konnte, so war es auch die beste Caktit, daß er gerade heraus erklärte, er nehme zwar die ewige Wahrheit in Christi Cehre an, halte aber die Erfüllung der Weissagung in Christo und deffen Wunder für fehr zweifelhafte geschichtliche Catsachen. Dag er Wunder und Weissagung einfach geleugnet hätte, das hätte vielleicht nicht einmal seiner eigenen esoterischen Meinung entsprochen. Aber daß er daran zweifelte, das war nun einmal seine Wahrheit, und die mußte er ehrlich betennen, um nicht seine bona fides zu gefährden. Sonst erregte er den Derdacht, daß er gunächst nur den Wert der geschichtlichen Tatface erschüttern wolle, um dadurch den Zweifel an ihrer Geschichtlichkeit zu erleichtern; und daß er, wenn er dies erreicht, zu ihrer Leugnung fortschreiten werde, die ihm, trop seiner ausdrücklichen Erklärung, doch wohl jest icon im Sinne liege.

Daß Cessing sein eigentliches Ziel, die Herstellung eines gesunden und gedeihlichen Verhältnisse von Geschichts- und Vernunftglauben nicht scharf im Auge behielt, verrät auch "Nathan", obgleich er andererseits beweist, daß Cessing im Kampfe gewonnen hat. Bedingungen für das Zusammenleben von Bekennern verschiedenen Glaubens werden überflüssig gemacht durch eine Ciebe, die als solche in der Verschiedenheit des Glaubens keine Grenze sieht; und wo solche Ciebe — d.h. echte Liebe, wirkliche Liebe, einfach: Liebe

— nicht vorhanden ist, werden alse Bedingungen ein freundliches, ersprießliches Zusammenleben nicht garantieren. Indem Cessing im "Nathan" darauf hindeutet, erhebt er sich über den Kampf, den er abzubrechen gezwungen wurde. Aber nun erregt er den Schein, als ob die geschichtliche Differenzierung des religiösen Glaubens überhaupt nichts zu bedeuten habe. Und das ist doch, wie "die Erziehung des Menschengeschlechts" zeigt, seine wahre Meinung nicht. So aber ist Cessing, nicht ohne eigene Schuld, zum Herold einer Toleranz des Indifferentismus geworden, der er nach seiner echten Dentweise nicht sein kann. Dieser entspricht wohl eine Liebe, die über alle geschichtliche Bedingtheit religiösen Glaubens übergreift; aber auch das Bestreben, die geschichtliche Entwickelung der Religion für die Bildung einer eigenen überzeugung redlich zu benützen.

6.

Im Verlauf des Kampfes mußte doch Cessing selbst (wenn ibm das anders ein Muffen war) zu der Untersuchung der geschichtlichen Wahrheit übergeben. Was er darin für die Kirchengeschichte geleistet hat, mag für seine Zeit fehr bedeutend gewesen fein, ift aber doch wohl durch die fpateren Sortidritte der Sorfdung durchweg überholt und also antiquiert. Dagegen haben seine geschichtlichen Betrachtungen nebenbei noch zu einem Resultat von großer theologischer Bedeutung geführt. Cessing hat die Unhaltbarkeit des protestantischen Schriftpringips tlar erkannt. Er sieht nicht nur, daß die Schrift, wenn sie Grund des Glaubens sein soll. zu einer Kunft der Auslegung nötigt, die den Glauben nur distreditieren tann. Er bat auch bereits entbedt, daß die protestantische Trennung von Schrift und Tradition reine Willfür ift. Die Schrift ist nichts als der Anfang der driftlichen Tradition. Sie sekt also, als firchliche überlieferung, die Kirche voraus, und fann nicht der Grund sein, auf den die Kirche erbaut ift. Sie tann auch nicht als Norm des Glaubens betrachtet werden. Die regula fidei ist älter als der Kanon der Schrift und diente als Norm für die Auswahl der Schriften, die in den Kanon aufgenommen wurden. In der Auffassung von Schrift und Tradition steht das böbere Recht auf seiten des Katholizismus. - Daß die regula fidei so wenig zu einem Gesetz des Glaubens taugt wie die Schrift, verstand sich für Cessing von selbst. Aber es lag nicht auf seinem Wege, darauf bingumeisen.

Die Einsicht in die Unhaltbarkeit des protestantischen Schriftprinzips ist die bedeutendste theologische Leistung Lessings. Dagegen lohnt es nicht der Mühe, auf seine Ausund Umdeutung der wichtigsten kirchlichen Dogmen näher einzugehen. Er hat darin nur mit gewohntem Scharssinn einen falschen Weg verfolgt.

Siebentes Kapitel.

### Der Philosoph.

1.

Die Vernunftwahrheit, die Cessing hinter der Geschichtswahrsheit sucht, ist die Wahrheit für den Philosophen. Wenn Cessing also die Theologie wirklich theologisch behandelt, nämlich zur Ertenntnis der Gegenstände kommen will, die die Theologie beschäftigen, so wird er zum Philosophen. Als Theologe ist er eigentlich bloßer Historiker. Auch die Tosung des religiösen Problems, auf die er hinzielt, sindet er als Philosoph, nicht als Theologe.

Umgekehrt ist Cessing als Philosoph durchaus nicht historiker. Ihm geht die Philosophie nicht in der Geschichte der Philosophie auf; vielmehr ist ihm die Geschichte der Philosophie nur der an sich gleichgültige Weg zur Philosophie, d. h. zur Wahrheit. Darum hat er auch durchaus keine Neigung, sich einer philosophischen Schule zu verschreiben. Er lernt mit Eiser von Leibniz, wird aber nicht Leibnizianer. Indem er von Leibniz die Lehre von der "besten Welt" übernimmt, findet er es "schlimm genug", daß man diese Lehre immer noch nach Leibniz benennt. Lessing glaubt darin die Wahrheit gefunden zu haben; und die Wahrheit ist nicht Leibnizsche Wahrheit, sondern eben die Wahrheit. Später glaubt er durch Spinoza der Wahrheit noch näher gekommen zu sein, fühlt sich darum aber durchaus nicht als Spinozisten. Sein Credo steht in keinem Buch: in Spinozas Ethik so wenig wie in Leibnizens Monadologie oder Theodizee; so wenig wie in der Bibel.

übrigens scheint ihm Spinoza und Ceibniz im wesentlichen einer Meinung gewesen zu sein. Und er neigte wohl dem Gedanken zu, daß alle ernsthaften Philosophen im wesentlichen einer Meinung gewesen seien. Wie er offenbar auch glaubte, daß die ernsthafte Theologie und die ernsthafte Philosophie zusammenfallen in der Erkenntnis der einen Wahrheit. Wenn es sich aber um die

Wahrheit bandelt, interessiert ihn das Unwesentliche, die zeitlich bedingte Einkleidung der Wahrheitserkenntnis, nicht. Und fo ertlärt sich die befrembliche Catsache, daß er, der Liebhaber der Belehrtengeschichte, sich mit der Geschichte der philosophischen Theorien nur wenig beschäftigte. Er hat es auch nicht der Mübe wert gefunden, sich mit irgendeinem Philosophen gründlich auseinanderzuseken. Auch Ceibnig und Spinoga reigen ibn dazu nicht. Kants Dottordiffertation hat er mit einem spöttischen Epigramm bedacht; deffen fpatere Entwidelung hat er nicht beachtet. Und doch ift Kant noch zu Ceffings Cebzeiten bis auf die Schwelle der tritischen Obilosophie gekommen. Ob Cessing wohl die Kritik der reinen Vernunft einer besonderen Aufmerksamteit wert gefunden batte? Ich zweifle daran. Kann denn Kants Wahrbeit eine andere sein als eben die Wahrheit, die doch auch icon ein Ceibnis und Spinoza batte? Daß Kant einen neuen Weg lehrte, sich der Wahrheit, der alten Wahrheit, ju vergewiffern, mare Ceffing taum als ein so gar großer Sortschritt erschienen. Und dürfte benn dieser neue Weg wirklich so ganz neu fein? Schlimm genug für Kant, wenn es sich so verhielte!

Da Cessing zu seiner Wahrheit nicht durch eine methodische Auseinandersetzung mit anderen Philosophen gesommen ist, brauchen wir auf sein Verhältnis zu diesen nicht näher einzugehen, wenn wir nun seine "Philosophie" darzustellen versuchen. An der Originalität seiner Gedanken liegt ihm hier noch weniger als sont; es wäre also nicht in seinem Sinn, wenn wir diese

Frage in den Dordergrund stellten.

2.

Lessings erster philosophischer Versuch ist uns wohl in dem Aufsat "Das Christentum der Vernunft" erhalten. Schon der Titel verrät, daß sich Lessing in seinen Gedanken über Gott, die Welt und den Menschen an das christliche Dogma anschließt. Die Vernunstwahrheit aber, die er darin sindet, ist im wesentlichen die Leidnizische Philosophie. Aber Lessing scheint etwas kräftiger zuzugreisen als der vorsichtige Leidniz: ob er freilich die Tragweite seiner Sätze überschaute, läßt sich wohl bezweiseln. Er stellt nämlich die These auf, daß bei Gott Vorstellen, Wollen und Schaffen eins sei. Die einsachen Wesen, die Gott schafft, wagt er als eingeschränkte Götter zu bezeichnen. Da ihre Vollkommenheiten den Vollkommenheiten Gottes ähnlich sind, entnimmt er ihrer Natur

als höchstes Gesetz für ihre Selbstbestimmung die Regel: "Handle deiner individualischen Vollkommenheit gemäß." Das Ziel aller Erkenntnis ist, die Harmonie in der Welt zu erklären; darum wird, allerdings erst nach langen Jahrhunderten, wenn man alle Erscheinungen in der Natur wird ergründet haben, Theologie und Naturlehre zusammenfallen.

Cessing bat diese Gedanten nicht durchzuführen vermocht; er bleibt in der Entwidelung derfelben steden, nachdem er gezeigt hat, daß um der Stetigkeit der Welt willen auch folde Wefen eristieren muffen, welche fich ihrer Dollkommenheit nicht deutlich bewuft sind. Er tame jest auf das Problem des übels, des Bofen, der Sunde: und dem fühlt er fich offenbar noch nicht gewachsen. Aber die Richtung, in der er fich bewegen wird, ift nicht gu vertennen. Ist in Gott Dorstellen, Wollen und Schaffen eins, so ift für ein freies Dorftellen, Wollen und Schaffen des Geschöpfes tein Raum mehr ba. Ein Gegenfat, ein realer Unterschied von Gott und Welt ist dann nicht festzuhalten. Es tann dann aber auch für die "eingeschräntten Götter" tein außeres Gesek geben: indem sie sich selbst folgen, betätigen sie ihre göttliche Dolltommenbeit: ihr Jiel kann nur sein suum esse conservare. Wenn Cessing in der Richtung weiterdentt, die er in dem "Christentum ber Vernunft" einschlägt, so wird er von Ceibnig zu Spinoga übergeben.

3.

Daß Cessing in dieser Richtung sich weiter bewegt, ist der Schrift "Pope ein Metaphysiter?" abzumerten. Aber die Veranlassung dieser Arbeit brachte es mit sich, daß er seine eigene philosophische Meinung nur einfließen ließ, nicht aussprach. Eine offene Außerung, die beweist, daß Cessing sich mit Bewußtsein Spinoza genähert hat, sindet sich erst wieder in einem Aufsat aus der Breslauer Zeit. Da bekennt Cessing, daß er sich von der Wirklickeit der Dinge außer Gott durchaus keinen Begriff machen könne. Das ist nur die Konsequenz seiner früheren These, daß in Gott Vorstellen, Wollen und Schaffen eins sei. In welchem Sinne aber die Dinge, die ihre Wirklickeit nicht außer Gott haben können, doch von Gott zu unterscheiden seine Erklärung gehabt, die ihn befriedigte.

In den nächsten Jahren ift in Ceffings afthetischen Schriften, wie wir andeuteten, je und je wahrzunehmen, daß seine Auffassung

der Kunft in einer bestimmten Weltanschauung wurzelt. Es ist ber Gedante der "beften Welt", ber nach feinem Urteil leider noch für ein besonderes Theorem Leibnigens gilt. Aber Cessing hat weder diese Seite seiner Asthetit besonders hervorgehoben, noch besonders dargelegt, wie er die unvergleichliche Gute der Welt mit der Catsache des physischen und moralischen übels vereinige. Erst aus dem Jahre 1776 haben wir wieder eine dirette Aukerung zu einer philosophischen Frage, in der er doch gerade das gu verschweigen für aut befindet, was wir am liebsten von ihm wisfen möchten. In der Dorrede gu den philosophischen Auffaken feines jungen Freundes Jerufalem, der durch Selbstmord geendet hatte und durch Goethes Werther in den Mund der Ceute getommen war, bekennt fich Ceffing mit Jerusalem zu einem strengen Determinismus. Und er meint, daß man mit der Freiheit nichts verliere, wenn nur aus der Unfreiheit des Willens die richtigen Solgerungen für die Praxis des Lebens gezogen werden. Wir brauchen die Freiheit weder zu unserer Catigfeit hier, noch zu unserer Glüdseligfeit dort. Der Besit der Freiheit mußte uns weit unruhiger und besorglicher machen, als das Gefühl seines Gegenteils es je tun könnte. "Iwang und Notwendigkeit, nach welden die Dorstellung des Besten wirket, wieviel willkommener sind sie mir als foie] table Dermogenheit, unter ben nämlichen Umständen bald so, bald anders handeln zu tonnen! Ich dante dem Schöpfer, daß ich muß, das Beste muß. Wenn ich in diesen Schranken felbst soviel Sehltritte noch tue: was wurde geschehen, wenn ich mir gang allein überlaffen ware? einer blinden Kraft überlaffen mare, die fich nach teinen Gefeken richtet und mich darum nicht minder dem Zufalle unterwirft, weil dieser Zufall sein Spiel in mir felbst bat?" - Es ist leicht zu feben, daß diese Gebanten auf halbem Wege stehen bleiben. Wenn der Mensch das "Beste" "muß", natürlich immer und in jedem Salle, so gibt es teine "Sehltritte" mehr, so muß man durch einen sogenannten Sehltritt gerade jum Beften tommen. Es ware mertwurdig, wenn Ceffing das nicht auch gesehen hatte. Aber er hat es nicht für gut befunden, darauf bingumeifen. Er fahrt unbefangen fort; "Also von der Seite der Moral ist dieses System geborgen. Ob aber die Spekulation nicht noch gang andere Einmande dagegen machen tonne? Und solche Einwendungen, die sich nur durch ein zweites, gemeine Augen ebenso befremdendes Snftem beben lie-Ben? Das war es, was unfer Gefprach so oft verlangerte und mit

wenigen hier nicht zu fassen stebet." Welches war dieses zweite gemeinen Augen ebenso befremdliche System, über das sich Lessing mit dem jungen Jerusalem so angelegentlich unterhielt?...

Dor der Offentlichkeit hat sich Cessing nur noch einmal über die letten gragen der Weltanschauung geaußert und dabei befremdliche Gedanten ausgesprochen, die freilich für jene Zeit weniger befremblich waren als für manden fpateren Derebrer Ceffings. In der "Erziehung des Menschengeschlechts" stellt Ceffing gur Frage, ob nicht die Ratfel der Geschichte die beste Cosung in der hnpothese finden, daß jeder einzelne Mensch das Ceben auf dieser Welt mehr als einmal burchlebe. Mur fo tonne jeder einzelne Menfc die Babn, auf welcher das Geschlecht zu feiner Volltommenheit gelangt, durchlaufen. Offenbar ift es für Ceffing felbstverftandlich, daß jeder einzelne Mensch wie das gange Menschengeschlecht gur Dolltommenbeit gelangen muß. Geschiebt bas tatfachlich nicht in einem Leben, so muß der Mensch eben das Leben wiederholen, bis er zur Vollkommenheit gelangt ift. Diese hypothese scheint Lessing darum nicht weniger annehmbar, weil sie die alteste Ertlarung des Cebensrätsels sei, auf die der menschliche Derstand verfiel, ebe ihn die Sophisterei der Schule gerstreut und geschwächt hatte. Daß wir teine Erinnerung an ein früheres Ceben haben. scheint ibm tein triftiger Einwand zu fein. Er glaubt zu ertennen, daß das für das jegige Leben nur gut sein könne. Und was wir auf jest vergessen muffen, brauchen wir ja nicht auf ewig vergessen zu baben. Übrigens begnügt sich Cessing damit, diese hppothese gur Distussion gestellt gu haben.

4

Doch hat er sich, wie nachgelassene Aufsätze bezeugen, über diese Dinge in den letten Jahren seines Lebens noch bestimmtere Gedanken gemacht; und gegen S. H. Jacobi hat er sich privatim auch ziemlich offen darüber ausgesprochen. Darin geht er über seine

früheren Aussagen in folgenden Puntten hinaus.

Da jeder Mensch (ober jede Seele, solange sie als Mensch erscheint) auf der Wanderung durch verschiedene menschliche Körper vollkommen zu der nämlichen Ausbildung seiner Sähigkeiten gelangt, hat niemand gegründete Ursache, mit seinem Cose unzufrieden zu sein. Cessing glaubt aber auch in der täglichen Erfahrung zu bemerken, daß kein Mensch mit der gegenwärtigen Ausbildung seiner Geistesfähigkeiten misvergnügt sei. Ja, es dünkt

ihm ganz wider die Natur des Menschen zu sein, wenn er damit mißvergnügt sein könnte. Er kann sich nur einbilden, daß er die Ausbildung, die er erreicht hat und mit der er nicht mißvergnügt sein kann, unter anderen Lebensverhältnissen auf eine bequemere Weise hätte erreichen können. Aber das ist eben bloßer Wahn. Welchen Sinn es hat, daß der Mensch diesem Wahn unterworfen ist, darüber hat sich Lessing nicht ausgesprochen. Aber er mußte wohl annehmen, daß auch das ein notwendiger Saktor in seiner Entwidelung zur Vollkommenheit sei.

Ferner hat Cessing den Gedanken gewagt, daß der Mensch im Fortschritt seiner Entwicklung noch weitere Sinne bekommen könne (3. B. einen Sinn für Magnetismus und Elektrizität), wie er auf früheren Stusen seiner Entwicklung wohl weniger Sinne gehabt haben möge. Die genauere Aussührung dieses Gedankens, die Cessing selbst nur flüchtig angedeutet hat, ist von geringem Interesse. Aber wir erkennen daraus, daß Cessing nicht bloß an eine moralische Fortentwicklung des Menschen gedacht hat, sondern auch an eine metaphysische Entwicklung. Es ist nicht so, wie es sich in der Erziehung des Menschengeschlechts noch darstellt, daß der Mensch auf der Wanderung durch verschiedene Existenzen nur zu lernen hätte, das Gute um des Guten willen zu tun. Cessing ist der bloße Moralist nicht geblieben, der er bei seinem entschiedenen Determinismus auch nicht bleiben konnte.

Endlich hat Ceffing gegen Jacobi rudhaltlos erklärt, daß er sich von einem aukerweltlichen Gott schlechterdings teine Dorstellung machen tonne. In dieser Binficht betenne er fich gu Spinosas deus sive natura. Das ist nur die Konsequens seiner früberen Gedanken: ist teine Wirklichkeit der Dinge außer Gott gu benten, so auch teine Wirklichkeit Gottes aukerhalb ber Dinge. Und um auf einen seiner allerfrühesten Gedanten gurudgugreifen: ist bei Gott Vorstellen, Wollen und Schaffen eins, so tann die Welt nicht aus Gott heraustreten, so tann Gott aber auch nicht der Welt gegenübertreten. Dabei gibt Ceffing doch die Realität Gottes nicht auf; oder: die Unterscheidung von Gott und Welt behält für Lefsing ihren Sinn. Gott ist das Eine in dem zerteilten All. "Unsere elende Art, nach Absichten zu handeln", tommt Gott natürlich nicht au: aber es muß für Gott eine Art des "Genuffes" geben, der nicht allein alle Begriffe übersteigt, sondern völlig außer dem Begriffe liegt. Dak wir uns teine Dorstellung bavon machen tonnen, hebt die Möglichkeit dieses Selbstgenusses Gottes nicht auf.

5.

Da Cessing diese Gedanken in seinen schriftlichen Aufzeichnungen und namentlich in seinen öffentlichen Außerungen immer nur als hnpothesen behandelt; da er in seine Gespräche mit Jacobi auch manche ironische Außerung bat einfließen laffen: fo tann man die Frage aufwerfen, ob diese Metaphysit für ibn nur eine eroterische Wahrheit gewesen sei, ober seine esoterische Wahrbeit, seine eigene wirkliche Meinung. Die Antwort tann nicht zweifelhaft sein. Lessing wäre nicht sowohl ein unergründlicher Ironiter, sondern ein mußiger Schwäger gewesen, wenn hinter dem feierlichen Schluß der "Erziehung des Menschengeschlechts" fich als seine eigentliche überzeugung verbärge, daß mit dem Tode die Entwidelung der individuellen Perfonlichteit gu Ende fei. Doch find wir, um seinen wirklichen Sinn festzustellen, nicht bloß auf solche Argumente angewiesen: Cessing soll dem Cerneifer seiner Stieftinder auch mit der Erinnerung nachgeholfen haben, daß man ja nicht allein für diese Welt lerne. Seine Metaphysit war ihm also im täglichen Ceben gegenwärtig. Und wir treten ihm faum gu nabe, wenn wir vermuten, daß er sich auch um feiner felbst willen gerne mit dem Gedanken an die Ewigkeit beschäftigt hat. Nach bem Tode seiner Frau hatte sein Ceben so wenig Reig mehr für ibn, daß er mit dem Gedanken an ein anderes Leben gewiß nicht bloß ein dialektisches Spiel trieb.

Wir haben also in Cessings Glauben an die Metempsnchose ohne Zweisel seine eigene überzeugung — soweit man in solchen Dingen überhaupt eine überzeugung haben kann. Daß aber Cessing sich nicht mit der Zuversichtlichkeit eines Sektenstifters aussprach; daß er im Gespräch über solche Dinge eine ironische Wendung eher suchte, als vermied: das beweist mehr für als wider den Ernst seiner überzeugung. Er blieb sich dessen bewußt, daß er sich auf ein Gebiet gewagt hatte, wo das bestimmte, saßbare Denken aushört. Auf einem solchen Boden hütet sich der ernste, verständige Mann vor nichts mehr als vor einer zu bestimmten Meinung. Und so hat sich Cessing in Fragen des "Jenseits" genau so benommen, wie es dem ernsten, verständigen Manne geziemt: er ist immer wieder auf sie zurückgekommen, und er hat sich auf keine bestimmte

Aussage über fie festlegen wollen.

# Achtes Kapitel. Der Mensch.

1.

Cessing ist ein Dichter, der sich selbst das dichterische Genie abspricht, und ist in der Cat kein Dichter. Cessing ist ein Gelehrter, der kein Gelehrter sein wollte, weil er die Gelehrsamkeit nicht achtete; er ist in der Cat kein Gelehrter, und hat doch zuviel vom Gelehrten. Cessing ist ein Theologe, hat viele theologische Studien getrieben, wollte aber nicht der Theologie leben und glaubte an keine Theologie. Cessing ist ein Philosoph, hätte aber diesen Titel gewiß eben so entschieden abgelehnt wie den eines Cheologen oder eines Dichters; denn dei starkem philosophischen Interesse glaubte er nicht an die Philosophie, und sein höchster philosophischer Gedanke ist der, daß wir vielleicht in einer anderen Existenz die Wahrbeit erkennen werden, die der Philosoph zu erkennen sucht! Cessing ist ein Kritiker, der doch die Anlehnung an eine Autorität nie ganz entbehren konnte, was für einen Kritiker immerhin eine missliche Sache ist. Was Cessing ist, das ist er immer wieder nicht.

Nun halten wir auf einen Menschen nicht eben viel, der alles, was er ist, doch wieder nicht ist. Die Bedeutung eines Menschen beruht darauf, daß er etwas ist und das recht; das ist auch die Bedingung dafür, daß er irgendwo und irgendwie etwas Bedeutendes leistet. In der Cat ist es mit den Leistungen Lessings auf allen Gebieten, die er bebaut hat, eine sehr sonderbare Sache. Überall vollbringt er, wie nach seiner eigenen Aussage in der Poesie, etwas, das dem Werte des Genies sehr nahe kommt — und doch kein geniales Werk ist. Das hätte er von allen den "Schnurren", die

er trieb, gewiß felbst zugestanden.

Aber Cessing ist kein unbedeutender Mensch. Auch was er leistete, ist nicht unbedeutend: die Werke dieses Nichtgenies stehen über den Werken manches Genies. Aber nicht darin beruht seine wirkliche und wahre Größe. Wenn von irgendwem, gilt von Cessing, daß er mehr ist als sein Werk. Ja man möchte dieses Urteil noch zu dem Parador steigern, daß er mehr ist, als er ist. Und deshalb ist er sozusagen nichts Rechtes: weil er sich in nichts ganz hineinlegen kann; weil er immer zugleich über sich selbst draußen ist oder doch über sich selbst hinausstrebt; — weil er eben deswegen auch hinter sich zurückleibt.

Dadurch bekommt Cessing etwas Unsaßbares. Aber ist der ein wirklicher, richtiger Mensch, der zu fassen ist? Und doch ist es immer etwas Mißliches oder doch Unbehagliches an einem Menschen, daß man ihn nicht fassen kann. Mit dem Unsaßbaren kann man nicht fertig werden. Und mit Cessing wird man in der Cat nicht fertig.

Wir versuchen nicht den Unfagbaren doch zu fassen, aber wir wollen, nachdem wir sein Wirten vorzuführen versuchten, sein

eigentumliches, unfagbares Wefen noch näher beleuchten.

2.

Wie hat Cessing als Mensch mit dem Menschen gelebt? hat er ein menschliches Verhältnis zu dem Menschen neben ihm getannt,

gesucht, gefunden?

Auch hier bewährt sich, daß Cessing, was er ist, immer zugleich nicht ist. Er hat ein starkes Bedürfnis nach dem Menschen und erträgt die Einsamkeit sehr schlecht: und es war ihm vielleicht ein Ding der Unmöglickeit, sich einem anderen Menschen rüchaltlos aufund anzuschließen. Er war ein guter Mensch, von Natur wohlwollend, auch im haß nicht gehässig: und er konnte rücksichtslos sein; nicht bloß gegen die Seinde, im Kampf um die Sache, sondern auch gegen die Freunde; und die er am meisten liebte, haben vielleicht am schwersten unter ihm gelitten. Lessing hat bei echter Menschlickeit einen Stich ins Unmenschliche.

Ceising hat immer mit großer Derehrung von seinem Dater gesprochen; mit seinem Bruder Karl hat er ein wirklich brüderliches Derhältnis gehabt; der Mutter und den anderen Geschwistern wollte er auch nicht schuldig bleiben, was die Pietätspflicht von ihm erheischte. Aber er hat sich früh rücsichtslos der Ceitung der Eltern entzogen; in aller Ehrerbietung hat er auch gegen die berechtigtsten Wünsche seiner Eltern das Recht seiner freien Entwickelung gewahrt. So gerne er den Eltern und Geschwistern beistand, hat er doch für sie nicht getan, was er hätte tun können. Die Rücssicht auf die Not der Eltern hat ihn nicht von wirklicher Derschwendung zurückgehalten. Wir denken dabei nicht nur an seine Ceidenschaft für das Spiel, für die Bücher: sein Dater war ärmer als mancher Fremde, dem Cessing mit wirklicher Selbstwerleugnung half. Aber der Dater war fern und der Fremde war da; und der augenblickliche Impuls des Mitsleids war stärker als die Aber augenblickliche Impuls des Mitsleids war stärker als die Aber

sicht, an der Sanierung der Derhältnisse im Elternhaus mitzuarbeiten — eine Absicht, deren Ernst wir doch nicht bestreiten möchten. So ist Cessing, der gutmütig war bis zum Ezzeß, gerade gegen den aufrichtig verehrten Vater unbegreislich hart gewesen. Abrigens ist das Verhältnis zu den Verwandten doch nicht eigentlich vertraulich. Von den brüderlichsten Briefen an den Bruder Karl hat man den Eindruck, daß Cessing dessen vertrauen nicht brauchte. Ein innerer Vrang, sich ihm auszuschließen, ist nicht zu spüren. Nicht anders ist Cessing in dem Verhältnis zu dem Vater. Der Vertraute, den er überhaupt nicht brauchte, war ihm auch der Vater nicht.

Ceffing hat eigentlich viele freunde gehabt; aber ob er einen wirklichen Freund gehabt hat? Ob er jemandes wirklicher Freund gewesen ist? Das ist doch eine Frage. Wie Ceffing als Freund war, offenbart fich am deutlichften in feinem Derhaltnis gu Mendelssohn und Nicolai. Daß fie fich nabe tamen, gab fich offenbar febr leicht und rafch. Ceffing im befondern bat fich den Freunden mit einer Cebhaftigkeit angeschlossen, die an Enthusiasmus grenzt. Und das war tein bloges Strohfeuer: Ceffing hat den Freunden bis gum Tode, über ein Diertelighrhundert lang, die Treue bewahrt. Während dieser langen Zeit fällt es Cessing nicht ein, seine überlegenheit geltend zu machen; es liegt ihm näher, wenigstens im Anfang und in Beziehung auf Mendelssohn, den Freund über sich gu ftellen. Aber im beften Jug gemeinsamen Strebens reift fic Cessing los, zur überraschung der Freunde, und geht nach Breslau. Und in den handeln mit Klop gibt Cessing ebenso harmlos wie beutlich tund, daß er mit seinem Freund Nicolai so wenig ausammengerechnet sein wolle wie sonst mit irgendwem. Und als Jacobi nach Ceffings Tod deffen Spinozismus verriet, war Mendelssohn peinlich überrascht: Ceffing hatte es also nicht für nötig gefunden, Mendelssohn in sein esoterisches Denten einzuweihen. Wozu auch? Mendelssohn hatte ibn doch nicht verstanden! Ceffing war dem Freunde vorangeeilt und ließ ihn einfach hinter sich gurud, ohne verlegende, ohne verföhnende Erklärung. — Vertraute, denen er fich aus innerem Drang hatte mitteilen muffen, waren für Ceffing die Freunde so wenig wie Dater und Bruder. Darüber darf man sich durch die offene Berglichteit des Cons in seinen Briefen nicht täufchen laffen. Dertraut in diefem Sinne ift ihm nur vielleicht Eva König geworden. Dielleicht! . . Und das Derhältnis zu ihr drängt uns noch eine andere Frage auf.

Ob Ceffing wohl je leidenschaftlich geliebt hat? Seine anafreontischen Gedichte sprechen eber dagegen als dafür. So tann mit der Liebe nur spielen, wer ihre Macht nicht erfahren hat. Darum könnte Ceffing doch durch die Corenzin zu dem dummen Streich verleitet worden fein, ihr nach Wien nachzureifen. Auch ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß das Gedicht "Der Benuf" auf einen Ergeß in der "Liebe" gurudguführen mare. Tief sind diese Erlebnisse, wenn es je mit ihnen seine Richtigkeit bat, Cessing jedenfalls nicht gegangen. Eine Spur von einer ungludlichen Leidenschaft ist in seinem ganzen Leben nicht zu entbeden. Bis er Eva König tennen lernte, also bis gegen sein vierzigstes Lebensjahr, scheint das Weib in seinem Leben überhaupt teine Rolle gespielt zu haben. Und das Derhältnis zu Eva Könia begann als eine gute, hergliche Freundschaft. Wieviel Leidenschaft fich nachher darin entwidelt hat, ift natürlich nicht ficher zu beftimmen. Aber die Briefe an "Madame König", feine "Freundin", seine "Liebe", machen als Liebesbriefe doch einen recht seltsamen Eindrud. hat Ceffing darin die erotifde Erregung mannlich gurudgedrängt, so ist ihm das wirklich sehr gut gelungen. Es darf wohl auch symptomatisch bedeutsam gefunden werden, wie der Liebhaber Cessing sich 1774 über Goethes Werther ausspricht. "Glauben Sie wohl, daß je ein römischer oder griechischer Jüngling sich so und darum das Leben genommen? Gewiß nicht. Die wußten sich vor der Schwärmerei der Liebe gang anders gu fichern; und gu Sofrates Zeiten mürde man eine solche έξ ξρωτος κατοχή, welche τι τολμαν παρά φύσιν antreibt, nur taum einem Mädelchen verziehen haben. Solde fleingroße, verächtlich ichatbare Originale bervorzubringen. war nur der driftlichen Erziehung vorbehalten, die ein torperliches Bedürfnis so schön in eine geistige Vollkommenbeit zu verwanbeln weiß." Das ist nun auch eine Auffassung ber Liebe! Nach seiner Vermählung schreibt Cessing an die Schwester: "Meine Frau ift in allen Studen fo, wie ich fie mir langft gewünscht babe : ebenso herzlich, gut und rechtschaffen, als wir nur immer unsere Mutter gegen unseren Dater gefannt haben." Abnlich an den Bruder: "Wenn ich Dich verfichere, daß ich fie immer für die einzige frau in der Welt gehalten, mit welcher ich mich zu leben getraute, so wirst Du wohl glauben, daß sie alles bat, was ich aneiner frau suche. Wenn ich also nicht gludlich mit ihr bin, so wurde ich gewiß mit jeder anderen noch ungludlicher geworden fein." Ceffing ift bann febr gludlich mit feiner frau geworben:

die kurzen Briefchen, womit er ihren Tod anzeigt, beweisen unwidersprechlich, wie tief ihm ihr Verlust gegangen ist. Aber es ist nicht verzweiselte Liebe, die aus diesen erschütternden Bekenntnissen spricht, sondern etwas anderes, und vielleicht etwas mehr.

3.

Wie hat Cessing mit sich selbst gelebt? Hat er überhaupt mit sich selbst gelebt? Oder hat er nur von sich weg, nach außen gelebt?

Schon der Student Ceffing zeigt in der Auseinandersenung mit den Eltern eine Klarheit des Selbstbewuftseins, die erstaunlich ist. Sie überrascht um so mehr, als sie durchaus nicht auf innere Kämpfe gurudweist, durch die andere Sterbliche gur Klarbeit über fich felbst gelangen. Auch der Kampf mit den Eltern um die Selbständigfeit seiner Entwidelung ruft in ihm tein "bofes" Gewiffen mach, mit dem er erft wieder feinen grieden gu schließen hatte. Daß er als Student grundlich entgleist ist, macht ibm teine Strupeln, obgleich er die Eltern badurch schwer betrübt hat, obgleich er selbst dadurch in die unangenehmste Lage getommen ift. Mit einer instinktiven Sicherheit geht er dann seinen Weg weiter, ohne ängstigende Strupel, ohne Reue. Das ist um so mehr zu verwundern, da er sich ja nicht gerade durch Stetiateit des Wollens auszeichnet: sonst erwedt doch die Unmöglichteit. seinen Willen festzuhalten, das Mistrauen gegen sich selbst! Aber von Mistrauen gegen sich selbst ist Cessing frei, so tritisch er gegen fich felbst ift. In Breslau freilich wird er nach feinen Briefen von heftiger Reue erfaßt, daß er fich in eine Stellung begeben, worin er höchstens Geld verdienen konne. Aber auch das dürfen wir nicht eben tragifch nehmen: er felbst behandelt diese "Reue" sofort wieder als franthafte Caune. In hamburg und Wolfenbuttel tommt er dann in eine Lage, die er nicht mehr aushalten zu tonnen glaubte. Er hatte fich felbst barein gebracht, durch eine Sorglosigkeit betreffs seiner Zukunft, die man wohl als Leichtsinn bezeichnen darf, auch wenn-sie sich zu einem philosophischen, religiöfen Leichtfinn erhebt. Aber auch das, daß er mit feiner philosophischen oder religiösen Sorglosigfeit Schiffbruch erlitten hat, wedt in ihm nicht die ängstliche Frage, ob er nicht doch das Leben zu leicht genommen habe. Nein, Cessing schilt und klagt und jammert; und dann greift er wieder mit neu auflebender Hoffnung nach irgendeiner Möglichkeit, sich in eine bessere Lage gu

bringen. Aber er wendet sich nicht gegen sich selbst, er geht nicht in sich. Oder verrät er das bloß nicht? Hat er etwa diese schlimmste Qual, durch die Mißgunst des Schickals mit sich selbst in Zwiespalt zu kommen, in sich verschluck? Schwerlich; der ganze Con seines

Cebens fpricht bagegen.

Denn auch seine letten Kämpfe hat er ohne Strupel durchge= focten. obaleich er mancherlei Deranlassung gehabt hatte, sich Strupel zu machen. Er hat, wie wir saben, darin bedenklich viel Caftit verwendet. Und diese hatte nicht bloß einen padagogischen 3wed: sie diente auch der Dorsicht. Dorsicht aber hat unter den heroen des Geistestampfes nie für die höhere Capferteit gegolten. Gebort es nicht jum Kampfe für die Wahrheit, daß man für die Wahrheit mit unbedingter Offenheit eintritt? Ceffing hat das nicht getan. Aber er macht sich keine Skrupel. Denn er ist sich vollständig darüber klar, was er will und was er nicht will. Dak er einen Kampf aufgenommen, der ibm immerbin nicht geringe Derdrieflichteiten gebracht batte, reut ibn nicht im geringsten. Aber an der Ehre, verfolgt zu werden, liegt ihm weniger als nichts. "Tätige Derfolgungen in Sachen der Religion treffen gemeiniglich nur die, die danach ringen. Ich weiß nicht, was für ein Schwindel diejenigen mehrenteils befällt, die über dergleichen Derfolgungen zu flagen Urfache zu haben glauben. Ich weiß nur, daß Schwindel auch hier Schwindel ift, und der Abgrund, in welchen fie sturgen, an ihrem Unglud immer die kleinste Schuld bat." Ceffing mar ichwindelfrei. Weil er fich deffen bewuft mar. baf ihn teine Gefahr von feinem Weg abbringen wurde, brauchte er die Gefahr nicht aufzusuchen, durfte er sie sogar vermeiden. Und so ging er seines Weges, strupellos auch in der Vorsicht.

4.

Wie hat Cessing mit "Gott" gelebt? hat er überhaupt mit "Gott" gelebt? War Cessing eine religiöse Persönlickeit?

Die charakteristischen Merkmale der spezifisch religiösen Persönlickeit trägt Cessing nicht. Obgleich nie zufrieden, ist er doch kein Mensch der Sehnsucht. Er lebt in der Gegenwart. Daß er sich in dieser und schließlich im Ceben überhaupt mehr und mehr unheimisch fühlt, wedt in ihm keine Sehnsucht nach der Ewigkeit, nach Gott. Das ist ihm zu unbestimmt; er denkt eher an eine Rückehr in diese Welt, an eine Vermehrung der Sinne für dieses Ceben. — Cessing kennt keine Angst um sich selbst und keine Angst vor sich selbst; teine Sorge um das heil seiner Seele, um die Gnade Gottes. Er hat tein Bedürfnis nach Versöhnung, Erlösung, Wiedergeburt; er erlebt auch nichts von diesem. Sein Leben ist ohne innere Krise.

Cessing ist keine religiöse Persönlichkeit nach dem Topus von Buddha, Paulus, Augustinus, Luther. Wenn es keinen anderen religiösen Topus gabe, ware Cessing keine spezifisch religiöse Persönlichkeit.

Aber Cessing hat doch ein Derhältnis mit "Gott". Kurg vor seinem Tobe gibt er ihm einen Ausdruck, den ich auch einmal, und in allem Ernste, genial und klassisch finde. Elise Reimarus hatte gemeint, es tue ihm webe, daß man sich nicht einmal mit ihm einlaffen wolle, ob auch nur durch Derfolgung. Darauf erwidert Ceffing (28. November 1780): "Wie weit find Sie noch entfernt, mich zu kennen, wenn Sie das im Ernste von mir denken! Kann sein. dan allenfalls manchmal eben das in mir vorgeht, was bei jenem Bastard eines großen herrn vorging, der nicht sagen wollte, wer er fei, und fich lieber unschuldig wollte bangen laffen, nur um seinem Richter recht schwere Derantwortung bei seinem Dater gu machen. Denn im Grunde mag ich mich doch auch wohl dabei trösten, daß am Ende jemand kommen wird, der dem Richter guruft: Richter, feid Ihr des Teufels, daß Ihr des gnädigen herrn Bastard wollt hängen lassen? Und weiß ich denn etwa nicht, wessen großen herrn lieber Bastard ich bin? Also nur frisch die Ceiter hinan! und daß nur niemand beforge, als werde ich mich wohl gar aus Angst verschnappen!" - Des gnädigen herrn lieber Bastard: das ist wirklich tein schlechtes Bild für die freie religiole Derfonlichfeit, der von der reglementierten und privilegierten Religion immer das Daseinsrecht abgesprochen wurde. Ceffing hat sich auf sein feines, luftiges historden etwas zugute getan; er hat wohl auch ein Bewuktsein davon gehabt, was er damit faate.

Aber das Derhältnis zu Gott bekommt für ihn keine andere praktische Bedeutung, als daß es die Lebensstimmung trägt: einen undefinierbaren, etwas bitteren humor. Um die Gnade seines Daters glaubte sich Lessing ja nicht bemühen zu dürfen: damit siel ein Anlaß zu einer besonderen Betätigung der Religion weg. Andererseits hielt Lessing es von jeher für unanständig, Gott mit den Einzelheiten des Lebens zu belästigen—wenn Gott sich je dadurch belästigen ließe. Also hat er mit Gott überhaupt

nichts zu tun. Da Gottes Wesen jenseits aller unserer Begriffe ist, hat es auch keinen reellen Wert, sich mit Gott theoretisch zu beschäftigen. Darum ist bei Cessing, gerade weil es ihm natürlich ist, an Gott zu glauben, von Gott wenig die Rede. Er spricht lieber von der besten Welt — die doch nichts anderes ist als die Welt Gottes. Sehnsucht nach einem Genuß Gottes ist für Cessing, wie schon bemerkt, ein ganz fremder Gedanke.

Mehr als mit Gott hat sich Cessing, wie wir saben, mit Dergangenheit und Butunft der menschlichen Seele gu tun gemacht. Aber auch dieses für ihn selbstverständliche Stud seines Glaubens hat eine praktische Bedeutung eigentlich nicht bekommen. Man versteht Ceffing gewiß falfc, wenn man meint, er habe eine Theorie der Metempsychose aufstellen wollen. Nein, er hat sich Gedanken darüber gemacht, und hat die überzeugung gehabt, daß diesen Gedanken etwas Wirkliches entspreche, bat insofern an seine Gedanken geglaubt. Aber weiter konnte und wollte er im Ernste nicht geben. Sodann aber können wir, gerade nach Cessings Auffassung, weder zu unserer Dergangenheit noch zu unserer Jutunft in ein prattisches Verhältnis tommen. Ju jener nicht, weil wir teine Erinnerung daran haben; zu dieser nicht, weil wir uns teine Dorstellung davon machen tonnen: wie sollen wir uns ein Ceben mit Sinnen vorstellen, die wir jest eben noch nicht haben? Ist aber das Ziel der Entwidelung des Menschen, daß er das Gute um des Guten willen tue: so tommt man zu diesem Biel. indem man sich nicht darum befümmert - und das Gute um des Guten willen tut. Dieser Glaube tann sich also nicht in ein Cun umsegen; seine prattische Bedeutung ift nur, daß er die Stimmung gegen das Ceben reguliert.

Alles, was Tessing ist, ist er zugleich nicht: das bestätigt sich auch hier. Tessing ist eine spezifisch religiöse Persönlichkeit von besonderem Cypus; das leuchtet gegen Ende seines Lebens immer stärker durch. Aber was man sonst Religion heißt, hat für ihn

teinen Sinn.

Damit brechen wir ab.

Eine Darstellung Cessings, und wenn man Bände auf sie verwendete, tann nicht abgeschlossen, nur abgebrochen werden. hatte man alles über Cessing gesagt, so ist man nicht fertig: denn Cessing ist selbst nicht fertig geworden. Das Beste, was Cessing geleistet hat, ist doch nur der Anlauf zu einem Sprung, den er selbst nicht mehr vollbracht hat. Aber ohne den Sprung ist auch der Anlauf nicht richtig zu verstehen, nicht sicher zu bestimmen.

Wer mit Cessing fertig werden wollte, mußte erst mit ihm den Anlauf machen, dann über ihn hinaus den Sprung, den er nicht mehr vollbrachte. Don da aus wäre erst das Urteil zu gewinnen,

ohne das auch die Darftellung nicht möglich ift.

Manche Kritik, die an Cessing geübt wird, verrät, daß der Kritiker nicht einmal im Anlauf so weit gekommen ist wie Cessing. Dielleicht gilt das auch von der Kritik, die in die vorstehende Darstellung eingeflochten werden mußte.

Inhaltsverzeichnis.

| Einleitun  | 1      |           |    |  |  |  |  |  |  |  | : |  | Seite<br>III |
|------------|--------|-----------|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--------------|
| 1. Kapite  | •      |           |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |              |
| 2. Kapite  |        |           |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |              |
| 3. Kapite  |        |           |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |              |
| 4. Kapite  |        |           |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |              |
| 5. Kapite  | l. Der | Äfthetite | er |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 73           |
| 6. Kapitel | . Der  | Theologe  | e  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 95           |
| 7. Kapitel | . Der  | Philosop  | þ  |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 112          |
| 8. Kapitel | . Der  | Menfc     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  | 119          |

UNIV. OF MICHIGAN.

**CT 20 1918** 

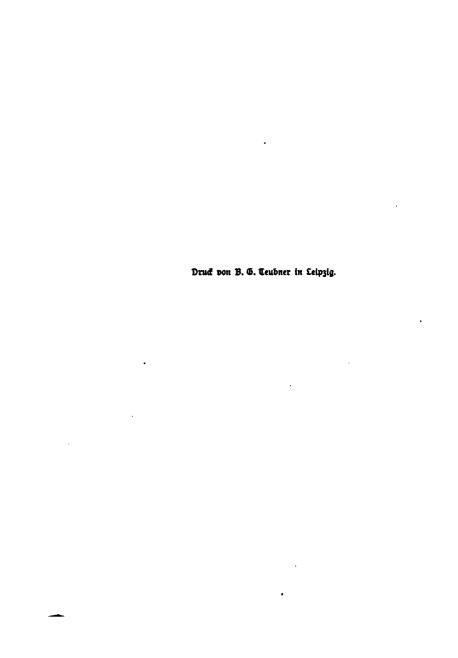

#### 'Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Das Erlebnis und die Dichtung. Cessing, Goethe, Novalis, hölderlin. Dier Auffäge von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Wilhelm Dilthen. 4., erweiterte Auflage. Geh. M. 6.—, geb. M. 7.—

"Man tennt Dilthen als Pjadfinder einer neuen Pjnhologie, der überall das Lebendige, Irrationale lah, dem man nicht mit Hebelin und Schrauben bettommen tonnte. Ihm fonnte das Elteraturchiftoritergerede von Dichterichulen, Beeinfulfung, grohen Erlednissen nicht genügen. Er sah den Menschen allseitig bedingt und bedingend, wußte, daß diese Bedingungen nur Schranken sind, in denen sich die unendliche Kraft des Individualen und siehe stegen; aber wie er Lessing und Novalis herausholt aus Tradition, Milieu, Zeitgenossen und sie doch durin verwurzelt zeigt, — das ist eine wundervolle Bestätigung der Gedanten über Größe und Tufall, wie H. v. Keyserling sie singst stägterne Schwermut eines Dichters, der das Fazit eines siedzigschrigen Lebens zieht. Er spricht von der Tragit des Menschen, der eine unendliche Forderung im Endlichen zu erfüllen hat, eine Forderung, die in sich wieder den sprachtoren Dalfismus von Ideal und Natur birgt, und er sieht in dieser Tragit Schönheit und Jauber diese traurig-sügen Daziens. Wir haben die Schönheit des Lebens in unseren Derhältnisten von den Mensche, das nicht berührt werden dars."

#### Die neuere deutsche Enrit. Don Professor Dr. Philipp Wittop.

Band I: Don Friedrich von Spee bis Holderlin. Geh. M. 5 .--, geb. M. 6 .-Band II: Bis zur Gegenwart. [Unter der Presse.]

"...W. dringt in den Kern der dichterischen Persönlickeiten vor, er ersebt sie und gestaltet sie, wie der Dichter die Welt ersebt und sein Erlednis künstlerisch formt. Das gibt uns dann von den Dichtern und ihren Werten freslich einen unvorgleichlich wertvolleren und interessanten Begriff als dies gesehrte literarbistorliche Detaisorschung tun kann. Aber es ist auch unvergleichlich schwieriger als die bloh wissenschaftliche Beschung und im Grunde genommen als Kunst unerlerndar... Das in füllstger, eleganter und doch individueller gedankenschwere Sprache geschriebene Buch verolent die Beachtung aller literarisch interessierten Kreise..." (Augsburger Postzeitung.)

### Pfnchologie der Volksdichtung. Don Otto Bödel. Geh. M. 7.—, geb. M. 8.—

"Es liegt eine fülle des Schönen und Wahren in den angedeuteten Abschnitten des Böckelichen Wertes. Den Forscher muß die reiche, mit tundiger hand gewählte und wertvolle Literatur befriedigen, ihn wird der Umstand, daß der Derfasser nicht blog die neueste Zeit berücklichtigt, sondern immer geschlichtige Entwicklungsbilder bletet und mit großen Dorsicht und Wahrheitsliede seine Schlüse zieht, fördern, auch den Caien muß die Nare, schlichte, reine und schon konst prechen, mit der der Derfasser vom Herzen zum Herzen spricht. Böckels Buch, das eine wertvolle Bereicherung der Doetist, Literaturfunde und Völkerpspickologie bedeutet, set arum sehem Freunde des Dolkes und seiner Eigenart wärmstens empfohlen. (Zeitsprift für die österz. Chymnassen.)

**Gottfried Keller.** Don Professor Dr. Albert Köster. Sieben Dorlesungen. 2. Aufl. Mit einer Reproduktion der Radierung Gottsried Kellers von Stauffer-Bern in Heliogravüre. In Ceinw. geb. M. 3.20.

"Der Derfasser hat sich an den klusspruch Gottfried Kellers gehalten, wonach das schilchtefte Buch über einen Dichter meist auch das ehrlichte ist. Durch die schlichte und liebevolle, dabei mit klarem kritischen Blick geschaute Darlegung des Lebens- und kinstlertichen Werdeganges des Dichters wird von allen senen, die Keller schon aus seinen Werten lieben gelernt haben, die dichterssche wie die aus so schweren Entwicklungskampsen hervorgegangene menschliche Persönlichteit näher gerückt werden; für manches in seinen Werten wird tinen ein tieferes Derständnis ausgehen." (Schwäb. Merkur.)

#### Goethe-Literatur

#### aus dem Verlage von B. G. Teubner in Leipzig u. Berlin

Goethes Sauft. Eine Analnse der Dichtung. Don Wilhelm Büchner. Geh. M. 2.—, in Leinwand geb. M. 2.80.

"... Jeber selbständig denkende Ceser wird dem Verfasser, sei es völlig zustimmend, sei es mit gewissem Vorbehalte bet einem oder dem anderen Punkte, folgen und das Buch sicher nicht aus der hand legen, ohne die fruchtbarsten Anregungen empfangen zu haben." (Celpziger Teitung.)

Gott, Gemilt und Welt. Goethes Selbstzeugnisse über seine Stellung zur Religion und zu religiös-kirchlichen Fragen. Don Geh. Rat D. Dr. Theodor Vogel. 4. Auflage. Geh. M. 4.—

... Der schone Ersolg der Dogelschen Deröffenilichung beruht in erster Linie sicher darauf, daß in diesen aus den Werken, Briefen um geschöpten Selbsizeugnissen überall Goeihe selbsi zu uns spricht ohne alle und jede hinzusigung von Ersäuterungen und Dentungen, die das Utetil des Lesenden beeinsussigen tönnen, dann aber auch darauf, daß die reichelstille der Goeihestellen in geistvoller Weise nach Gruppen geordnet sind. Da bei der Anordnung der Stellen auch die zeitliche Solge genau berücksichtigt wird, gewinnt der Leser zugleich einen Einblid in die Wandlungen der Gebeschechen Anschaungen." (Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung.)

Goethe und die deutsche Sprache. Gekrönte Preisschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. Von Dr. Georg Rausch. Geb. M. 3.60.

"Eine gründliche Auslese von Goethes Gedanken über den Jusammenhang der Sprache mit dem Seelenleben des Menschen, über die Erscheinungen der deutschen Sprache in schriftlicher oder mündlicher Darstellung sowie über fremösprachliche Studien. Dem Goethefreund bietet die Preisschrift eine wertvolle Handhade zu neuer Beodachung; dem Deutschen Sprachverein erbringt sie den Beweis, daß seine Grundsätze durch den Sprachgenius Goethes mit sicherem Gefühlsurteil vorgeahnt und gebilligt werden. Unter den zachtreichen Goetheftubein der Gegenwart eine der bedeutendsten, durch gründlichen Sorschen zu der Sprachen Sorschen zu die Keten Sührerblick gleich ausgezeichnet." (Literarisches Echo.)

Goethes Freundinnen. Briefe zu ihrer Charafteristif. Ausgewählt und eingeleitet von Dr. Gertrud Bäumer. Mit 12 Abbildungen. Geb. M. 3.—

... Die Derfasserin hat mit Glüc und Geschie es verstanden, diese bedeutsamen und liebenswürdigen Frauengestalten uns sedendig zu machen, indem sie sie in Briefen und Tagebuchblättern selber zu uns reden oder aus dem Urtell von Zeitzenossen vor uns erstehen läht. Aus Goethes Briefen, Tagebuchnotizen und Olchtungen ist das herausgenommen, was sein Derhältnis zu jeder einzelnen besonders charatteristisch beseuchte. So erhalten wir siets das doppelte Bild, einmal das der Frauenindividualität selber, zum anderen das der Wirtung, die gerade ihre Wesensart auf unsere größten Dichter hatte... Mit Dergnügen wird der Tage, ohne zu den umfangreichen und zum Teil schwer zugängslichen Briefvoeröffentlichungen greisen zu müssen, sich das Bild dieser Frauen aus eigenen persönlichen Zeugnissen herstellen. In de bekannten Jügen kommen neue hinzu, die ost wie ein Blitzitrahl die ganze Erscheinung erhellen und uns plöstlich verständlich und samptellen und verständlich ver

Schiller im Urteil Goethes. Die Zeugnisse Goethes in Wort und Schrift gesammelt und ergänzt durch die Zeugnisse Mitlebender. Don Professor Dr. P. Uhle. Geb. M. 2.40.

.... Durch die sorgfältige Auswahl und wohldurchachte Anordnung der Äußerungen Goethes über Schiller, die durch wertvolle zeitgendssische Bekundungen ergänzt werden, ist es dem Verfasser gelungen, in seinem Sammelwert ein Gesamtbild zu geben, das über die sittliche, literaturgeschichtliche und allgemein menschliche Bedeutung von Goethes Derhältmis zu Schiller umfassender Aufschluß gibt, zugleich aber Licht und Wärme spenden auf den Beurteiler selbst zurückstraft.)

#### Verlag von B.G. Teubner in Leipzig und Berlin

Deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts. Ästhetische Erläuterungen für Schule und Haus. Herausg. von Prof. Dr. Otto Epont. .... Wenn es ein gutes Wert ist, das Publikum zu edler literarischer Genufteudigkeit zu erziehen, so ist diese Sammlung zierlicher Bändchen für unter Dolf eine Wohltat."

(Kölnische Zeitung.)

Es erschienen bisher folgende hefte zum Preise von je 50 Pfennig: Heft 1: Friz Reuter, Ut mine Stromtid, von Prosessor Dr. Paul Dogel. — Heft 2: Ötto Cubwig, Mastadbær, von Dr. A. Petsch. — Heft 3: Hermann Sudermann, Frau Sorge, von Prosessor Dr. G. Boetticker. — Heft 3: Hermann Sudermann, Frau Sorge, von Prosessor Dr. Gtto Cadendorf. — Heft 5: Welthelm Hein rich v. Riehl, Novellen: Der Juck der Schöhett, Am Quell der Geneung, Die Gerechtig v. Riehl, Novellen: Der Juck der Schöhett, Am Quell der Geneung, Die Gerechtig ver Hehl, von Karl Kingel. — Heft 7: Heinrich von Kleist, prinz Federich von Homburg, von Dr. Rob. Petsch. — Heft 7: Heinrich von Kleist, prinz Federich von Homburg, von Dr. Rob. Petsch. — Heft 18: Gottfried Keller, Martin Salander, von Dr. Rudolf Jürst. — Heft 19: Sr. W. Weber, Dreizehnlinden von Direktor Dr. Ernst Wasser. — Heft 10: Rich ard Wagner, Die Meltersinger, von Dr. Rob. Petsch. — Heft 11: Konrad S. Meyer, Jürg Jenatsch, von Prosessor von Dr. Jul. Sahr. — Heft 12: Grillparzer, Ashrau, von Geh. Reg.-Rat Dr. Abolf Matshias. — Heft 13: Serd. Avenarius als Dichter, von Dr. G. Heine. — Heft 14. Hermann Sudermann, Heimat, von Prosessor, von Prosessor, von Prosessor, von Prosessor Dr. Heinsch. — Heft 16: Grillparzer, Lübulc, von Prosessor Dr. Richard M. Mener. — Heft 17: Cheodor Storm, Pole Poppenspäler, Ein stillen Musikant, von Dr. Grift or Nachendorf. — Heft 18: K. S. Meyer, Der Heilige, von Dr. Karl Credner. — Heft 19: Wilhelm Raabe, Alte Neiter, von Prosessor Destal Gerber. —

Seitschrift für den deutschen Unterricht. Begründet durch Otto Enon. Unter Mitwirtung von Prosessor Dr. Fr. Panzer herausgegeben von Dr. Walther Hofstaetter. 27. Jahrgang. 1913. Jährlich 12 hefte zu je 4—5 Druckbogen. Preis für den Jahrgang M. 12.—.

Die Zeitschrift für den deutschen Unterricht (27. Jahrgang 1913) will für eine gesunde Entwickelung des deutschen Unterrichts wirken und mithelsen, daß er das Rücgrat un sere ge amten Jugend bild ung werde. In thren Spalten sollen daher alle die gegenwärtig vielerörterten Fragen der Technissen, die den deutsche Nichten für den finden, ebenjo aber alle allgemein eine Erziehungsfragen, die den deutschen Unterricht näher berühren. Regelmäßig sollen die behördlichen Derfügungen zusammengestellt werden, die sich auf den deutschen Unterricht beziehen. Um den Deutschlehrer über den Stand seiner Wissenschaft auf dem Laufenden zu erhalten, wird die Schichrift iber In halt und Entwickelung der Deutschen den zu erhalten, wird die deschie sich und den zusammenhang zwischen sochschen und den Erbern der sicheren der sichen such den Erkert der sichen werden daneben über alle für den Unterricht wicktigen Neutschen verten werden daneben über alle für den Unterricht wichtigen Neutschen berichten.

Afthetit der deutschen Sprache. Von O. Weise. 3., verbesserte Auflage. 1909. Geb. M 3.—

"... Daß ich es nur gleich mit einem Worte sage: ich kenne kein Buch über die deutsche Spracke, das mir so gefallen hätte, wie diese neueste Gabe des bereits durch die trefflichsten Werke um unsere herrliche Muttersprache hochverdienten Versalsers; ich kenne kein Buch, das in so geschätter Weise dem Bedürfnis nach rechtem Verständnis und seinschunger Würdigung unseres edelsten Gutes entgegentame und so geeignet wäre, jedem, wer es auch set, herzliche Lust an diesem Gute und warme Liebe zu ihm zu erweden."

(Zeitschrift für den deutschen Unterricht.)

Sur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Acht Vorträge von Alois Riehl. 4. Auflage. Geb. ca. M. 3.60. "Riehls Buch gehört zu denen, welche eine Empfehlung nicht mehr nötig haben. In meilterhafter Darkellung führt er uns auf hilvorischem Weg zu dem Puntte philosophischer Entwicklung, den er als höhepunkt ansteht: Kani. Aber die Philosophie darf auch bei Kant nicht liehen bleiben, denn die besonderen Probleme werden ihr von der Wisenschaft geliefert. Und diese exatte Wissenschaft beherbergt heute den philosophischen Geist." (Straßburger Post.)

#### Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

# Hus Natur und Geisteswelt

Jeder Band geheftet M. 1.—, in Leinwand gebunden M. 1.25

Bur Literatur und Sprache erschienen u. a.:

Das Drama: Dr. Br. Buffe. (3 Bande.) (Bb. 287/289.)

Das Cheater: Dr. Chr. Gaehde. (Bd. 230.)

Das deutsche Drama des 19. Jahrhunderts: Prof. Dr.

G. Wittowsti. (Bd. 51.)

Die Althetik: Dr. R. hamann. (Bb. 345.)

Shakespeare: Prof. Dr. E. Sieper. (Bb. 185.)

Schiller: Prof. Dr. Th. Ziegler. (Bb. 74.)

friedrich hebbel: Prof. Dr. O. Walzel. (Bb. 408.)

Henrik Ibsen, Björnstjerne Björnson und ihre Zeitgenossen: Prof. Dr. B. Kahle. (Bb. 193.)

Gerhart Hauptmann: Prof. Dr. E. Sulger-Gebing. Mit 1 Bild hauptmanns. (Bd. 283.)

Der französische Roman und die Novelle: O. flate. (Bb. 377.)

Die deutsche Volkosage: Dr. Otto Bödel. (Bb. 262.)

Das deutsche Volkslied: Dr. J. W. Bruinier. (Bd. 7.)

Deutsche Romantik: Prof. Dr. O. Walzel. (Bd. 232.)

Geschichte der deutschen Lyrik seit Claudius: Dr. 5. Spiero. (Bb. 254.)

Geschichte der deutschen frauendichtung seit 1800: Dr. H. Spiero. (Bd. 390.)

Entstehung und Entwicklung unserer Muttersprache: Drof. Dr. W. Uhl. (Bb. 84.)

Wie wir sprechen: Dr. E. Richter. (Bb. 354.)

Die deutschen Personennamen: Dir. A. Bahnisch. (Bb. 296.)

Die Haupttypen des menschlichen Sprachbaues: Prof. Dr. Fr. N. Sind. (Bb. 267.)

Die Sprachstämme des Erdkreises: Prof. Dr. Sr. M. Sind. (Bb. 268).

Schrift- und Buchwesen: Prof. Dr. O. Weise. (Bd. 4.)

Vollständiges Verzeichnis umsonst und postfrei vom Verlag.

## Hus Natur und Geisteswelt

Sammlung wissenschaftlich=gemeinverständlicher Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens Jeder Band ift in fich abgeschlossen und einzeln täuflich

Jeder Band geh. M. 1.—, in Ceinwand geb. M. 1.25.

#### Übersicht nach Wissenschaften geordnet. Allgemeines Bildungswefen. Erziehung und Unterricht.

Allgemeines Bildungswesen.

Das deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Entwicklung. Bon weil. Arch. Dr. Friedrich au lien. 3. Aufl. Bon Brof. Dr. Br. Munch. Mit einem Bildnis tigken Kulturländern in ihrer EntwickBaussen.

Der Leidziger Student von 1409—1909. Bon Dr. B. bruchmüller. Mit25Aldd. (Bb. 100.) Cesthicks des deutschen Schulmesens. Bon Dberrealschulderior Dr. K. Rabe. (Bb. 295.) Bei ameritanische Universität. Bon Steutsche Unterricklichter Dr. K. Rabe. (Bb. 299.) Allgemeine Kadagogis. Bon Brof. Dr. T. B. Begler. 3. Unil. (Bb. 33.) Ceperimenteste Addagogis mit besonderer Rücksich auf die Erziehung durch die Tat. Bon Frof. Dr. B. M. Bay. 2 Must. Mit24db (Bb. 234.) Phohologie des Kindes. Bon Brof. Dr. B. M. Bay. 2 Must. Mit24db (Bb. 234.) Prohesene Erziehung in Haub. (Bb. 213.) Moderne Erziehung in Haub. (Bb. 213.) Brokene Erziehung in Haub. (Bb. 150.) Brokene Erziehung in Haub. (Bb. 213.) Brokene Brokene Erziehung in Haub. (Bb. 213.) Brokene Erziehung

Religionswiffenfcaft.

Sinführung in die Theologie: Bon Baftor M. Palatitina und seine Geschichte. Bon Brof. Cornils. (Bb. 347.) Dr. S. Freiherr von Goben. 3. Aufl. Cohen und Lehre des Budda. Bon weil. Mit 2 Karten, 1 Plan u. 6 Ansichten.

Leben und Lehre des Buddha. Bon weit. Mit 2 Karten, 1 Plan u. 6 Anfichten. Brof. Dr. B. Bische L. 2. Aufl. von Brof. Dr. d. Bische L. 2. Aufl. von Brof. Dr. d. Büber d. Mit 1 Tafel. (Bb. 109)

Sermanische Mythologie. Bon Brof. Dr. B. Tho wie en. Mit 36 Abb. (Bb. 260.)

For Writt im Deidentum und Christentum gionögeschichte. Bon Prof. Dr. Fr. Ciefe. Bon Dr. E. Behmann. (Bb. 217.)

Die Sleichniffe Jesu. Bugleich Anleitung guther im Lichte ber neueren Forschung. zu einem auellenmäßigen Berständnis ber Gin tritischer Bericht. Bon Brof. Dr. Evangelien. Bon Lic. Brof. Dr. D. Bet. D. Boehmer. 2. Auft. Wit 2 Bildon. nel. 3. Auft.

Bahrheit und Dichtung im Leben Jesu. Inden Bon Bfarrer Dr. G. Sosial Son Bfarrer Dr. B. Behlhorn. 2. Auft. (Bb. 137.)
Leius und seine Leitenossen. Geschichte

Bon Biarrer D. B. Mehlhorn. Lann Gordicht be ur. weit i Stine biftorifche Stige. Bon Baftor E. Die Jeluiten. Gine hiftorifche Stige. Bon Baftor E. Die Jeluiten. Gine hiftorifche Stige. Bon Bon hoff. (Bb. 49.) Brof. Dr. h. Boehmer. & Auft. (Bb. 49.) Bon hoff, Der Left bes Reuen Teftamente nach Die religiofen Stromnigen ber Gegenwart. gener geschichtlichen Entwidlung. Bon Gene Cuperintenbent D. A. D. Braaich. 3 Auffeiner geschichtlichen Control of the Control of Der Apostel Baulus und sein Bert. Bon Bon Lic. Dr. B. Kalweit. (Bb. 225.) Brof. Dr. E. Bischer. (Bb. 309.) Brof. Dr. E. Eischer. Bon Brof. Dr. R. Ealweit. (Bb. 225.) Obristentum und Beltgeschichte. Bon Brof. und Frieden. Ein geschichtlicher Rüdblid. Bus der Berdezeit des Christentums. Stubien und Charafteriftiten. Bon Brof. Dr. Die ebangelifche Miffion. Bon Baftor Baubert. 3. Geffden. 2. Aufl. (Bb. 54.)

#### Philosophie und Binchologie.

ichaft, ihr Befen und ihre Brobleme. Bon nis. Die Weltanidanungen ber grafen Philafaphen ber Reugeit. Bon weil. Brof. Dr. 2. Buffe. Das Problem ber Billensfreiheit. 5. Aufl., herausgegeben von Brof. Dr. R. Falden. Dr. G. F. Lipps. Immanuel Lant. Darstellung und Wür- Gaupp. 3. Aust. Wit 18 Abb. bigung. Bon Brof. Dr. D. Kalpe. 3 Supnotismus und Suggestion. Aufl. Wit 1 Bilbn. (Bb. 146.) E. Trömnet.

Einführung in die Boilosophie. Bon Brof. Chopenhauer. Seine Berfonlichleit, seine Dr. G. Richter. 3. Aust. (26). 165.) Lebre. seine Bebeutung. Bon Realichul-Die Philosophie. Einführung in die Biffen- birettor d. Richtert. 2. Aufl. Mit 1 Bilb-(93b. 91.) Realidulbirettor & Midert. 2. Muil. (Bb. 186.) berbarts Lebren und Leben. Bon Baftor O. Mehbetif. Bon Dr. R. Damann. (Bb. 845.) Flügel. Mit 1 Bilon. (Bb. 164.) Kehketik. Bon Dr. R. Hamann. (Bb. 345.) Flüget. Mit 1 Bildn. (Bb. 164.) Führende Denfer, Gesachtliche Einleitung in die Britosophie Bon Brof. Dr. J. Cohn Mit 1 Bildn. (Bb. 245.) 2. Aufl. Mit 6 Bildn. (Bb. 176.) Aufgaben und Ziele des Menschenesens. Enischung der Welf und der Erde. Bon Brof. (Bb. 176.) Von Dr. J. Un old. 3. Aufl. (Bb. 12.) Dr. B. Be in fie in 2. Aufl. (Bb. 12.) Prinzipiender Ethik. Bon E. Bent here. (Bb. 329.) Griechtliche Weltanschauungen der Gegendag. Dr. W. Wund b. (Bb. 329.) wart. Bon weil. Prof. Dr. D. Litt. 2. Aufl. (9b. 177.) Bon Brof (93b. 883.) berg. (BD. 86) Die Beilejaphie ber Gegenwart in Dentichland. Dr. Dr. Bermorn. 2. Aufl. Mit 18 Fig. (Bb. 200.) Brof. Dr. D. Rulpe. 5. Aufl. (Bb. 41) Die Seele bes Menichen. Bon Brof. Dr. Rouffeau. Bon Brof. Dr. B. hensel & Rehmle. 3. Aufl. (Bb. 36.) 2. Nuil. Wit i Bilbn. (Bb. 180.) Phidologie bes Kindes. Bon Brof. Dr. R (Bb. 918.) Bon Dr. (93b. 199.)

#### Literatur und Sprace.

Die Sprachkamme bes Erbfreises. Bon Die beutschen Personennamen. Bon Diweil. Broi. Dr. F. N. Find. (Bb. 267.) rettor A. Sahnisch. (Bb. 296.) Die daupstupen bes menschlichen Sprachseneiles Mythologie. Bon Brof Dr. J. Baues. Bon weil. Brof. Dr. F. R. Find. v. Regelein. (Bb. 96.)
Muetorit. Richtstinien für bie Kunst bes Minnesang. Bon Dr. J. B. Bruinier. (Bb. 96.)
Ebrredend. Bon Dr. E. Geikler. (Bb. 310.) Das deutsche Boltslied. stoer Wesen und Bie wir sprechen. Bon Dr. E. Richter. (Be. 310.)
(Bb. 354.) Dr. J. B. Bruinier. 4. Aust. (Bb. 7.)

Die deutsche Bellsfage. Bon Dr. D. Bode I. geftellt von Brof. Dr. G. Bittomsti. Das Drama, Bon Dr. B. Buffe. Mit Ubbilbungen. 2 Bbe. (Bb. 287/288.) Gefdicte ber bentiden Franenbidtung feit 1800 3. Auff. Bon Dr. S. Spiero. Peffing. Bon Dr. Ch. Schrempf. (3n Borber.)

(Bb. 262.) 4. Mufl. Dit 1 Bilbn. Bebbels. (Bb. 51.) Das Theater. Schauspielhaus und Schaufpielfunst vom griech. Altertum bis auf
bie Gegenwart. Bon Dr. Chr. Gaehbe.
2. Aust. Mit 20 Abb. (Bb. 230)
Das Drama, Bon Dr. B. Busselle.

Das Drama, Bon Dr. B. Busselle.

(Bb. 238) Bd. I: Bon ber Antike dum französischen (Bd. 287.)
Rassischen Berfailles die Beimar. (Bd. 288.)
Beifchichte der deutschen Untel feld. Shafeipeare und feine Beit. Bon Brof. Sefdicte ber Deutiden Lyrit feit Clau. Shafeipeare und feine Beit. Bon Brof. Dr E. Gieper. Mit 3 Taf. u. 3 Tegtb. (926 185.) (8b. 8 0.) Byjantinifde Charaftertapfe, Bon Dr. & Diete. (Bo. 403.) rid. Dir 2 Bilbn. (XBb. **24**4.) Der frangofifche Roman und bie Robelle. Bon Chiller. Bon Brof. Dr. Th. Biegler D. Fiate. (Bb. 877.) Dir Bilbnis Chillers. 2. Huft. (Bb. 74.) Denrif 3blen, Björnftjerne Björnfon unb Das Deutiche Drama bes neungehnten ihre Beitgenoffen. Bon weil. Brof. Dr. B. Jahrhunberis. In seiner Entwidlung bar- Rahle. Mit 7 Bitbn. (Bb. 193.)

#### Runft und Mufit.

Ban und Leben ber bilbenden Aunft. Bon Albrecht Darer. Bon Dr. R. Buffmann. Dir. Prof. Dr. Th. Bolbehr. Wit 44 Ubb. Mit 33 Abb. (Bb. 97.)
Die Afthetif. Bon Dr. R. Samann. ring Mit 50 Abb (Bb. 158.) Die Entwidlungsgefcichte ber Stile in ber Dr. S. Jangen. Dit gafte. Abbilb. (Bb. 378.) C. Cohn-lr. Abb. bildenden Runft. Bon Dr. E. Biener. 2 Bbe. Dit gahlt. Band I: Bom Altertum bis Mit 57 2166. Band II: Bon ber Renaissance bis jur Grau I. Dit 49 Abb. Gegenwart. Dit 31 Abb. (Rb. 318) Grantinftese in Sand und Die Blütezeit ber griechischen Runft im Serienbent Richarb Burtner. 20. Aunftoflege in haus und heimat, Bon Sus-Spiegel ber Reliessardiche Blattl. Bon Unif. Mit 29 Abb. (Bb. 77.) Dr. &. Bachtler. Mit 8 Tal u. 20 orc. (99b. 272.) Deutide Bautunft im Mittelalter. Brof. Dr. A. Matthaei. 8. Mufl. 29 2166 (SAP) Deutide Baufunft feit dem Mittelatter bis Rietfd. Brof Dr. U. Matthaei. Dit 62 966 u. 3 Taf. (86 826) Die senaiffancearciteftur in Stalien. Bon Dr B. Frantl. Mit 12 Tafeln unb 27 Tegtabbil. bungen. Die deutiche Illuftration. Bon Brof. Dr. D. Bie. Rausich. Mit 35 Mbb. (Bb. 44.) Geffinte Deutsche Runft im täglichen Leben bis jum Schlusse bes 18. Jahrhunderts. Bon Brof. Sandn, Rogart, Beethoven. Dr. B. Saendde. Mit 68 Abb. (Bb 198.) Dr. C. Rrebs. Mit 4 Bilbn. Michelangelo. Eine Einführung in bas Berftand- Die Blutezeit ber mufitalifden Momantif ni- feiner Berte. Bon E. hilbebrant Mitt in Deutschland. Bon Dr. E. Ffeel. Mit Ad 1866. (Bb. 892.) 1 Silhouette.

(**186. 97.**) Schub-(296 158.) Der 3mpreffionismus. Bon Brof. Dr. B. Sagar. (Bb. 817/318.) Dit 32 Abb. u. einer farbigen Tafel. (Bb. 895.) gur Gotit Oftafiatifde Runft und ihr Einfluß auf (Bb. 817.) Guropa. Bon Direftor Brof. Dr. R. Bon Direttor (986. 87.) Geichichte ber Gartentunft. Baum. Chr. Rand. D Baum. Cbr. Mit 41 2066. 272.)
Bon Die Srundlagen der Tontung. Berf Mit einer genetischen Darftellung ber al. Berfuch alige-(\$76. 178.) Ginführung in bas Befen ber Mufit. Bon Brof. C. R. hennig. (Bb. 119.) Mufifalifde Barmonit. Bon S. G. Rallenberg (18b. 886.) Rlavier. Orgel, Darmonium. Das Befen (Bb. 381.) ber Tafteninftrumente. Bon Brof. Dr. (\$6 325.) (Bb. 44.) Beidicte ber Rufit. Bon Dr. Fr. Spiro. (Bb. 143.) Bon Brof. (**26**5. 92.)

Das Lunftwerf Ricard Bagners. Bon Dr. flung. Bon Brof. Dr. Fr. Bolbach. Mit E. Fftel. Mit 1 Bilbnis R. Wagners. Partiturbeisp und 3 Tafeln. (Bb. 308.) (Bb. 330.) Die Juftrumente des Orchefters. Bon Brof. Dr. Das moberne Draefter in feiner Entwid- Fr. Bolbad. (8b 884.)

### Beidichte und Rulturgeidichte.

griedifden Gtabten. Anlturbilber aus Bon Oberlehrer Dr. E. Biebarth. 2. Muft. Mit 23 Abb. u. 2 Tafein. (Bb. 181.) Die Münze als hift. Dentmal sowie ihre Antite Wirtschaftsgeschichte. Son Dr. O. Neu- Bebeutung im Rechts- und Wirtschafts-ratb. (Bb. 258.) Eben. Bon Prof. Dr. A. Lufchin b. Bompeit, eine hellenistische Stadt in Ita-Bompeji, eine helleniftifche Stabt in Stalien. Bon Brof. Dr. Fr. b. Duhn. Aufl. Mit 62 Abb. (Bb. 11 (35. 114.) Sogiale Rampfe im alten Rom. Bon Brivatbos. Dr. 2. Bloch. 2. Hufl. (Bb. 22.) Rams Rampf um Die Weltherrichaft. Bon Brof. Dr. 3. Rromaner. (Bb. 368.) Bugentinifde Charafterfopfe. Bon Bri-vatbog. Dr. R. Dieterich. Mit 2 Bilbn. (Bb. 244.) Brof. Dr. G. Steinhaufen. 2. Mufl. (Bb. 75.) Mit 13 Abb. Mittelalterliche Rulturibeale. Bon Brof. Dr. B. Bebel. 2 Bbe. (Bb. 292.) (Bb. 293.) Bb. I: Belbenleben. Bb. II: Ritterromantif. Dentides Frauenteben im Banbel ber Jahrhunderte Bon Dir. Dr. E. Otto. 2. Aufl. Dit 27. Abb. (Bb. 45.) Dentides Berfaffungorecht in gefcichtlicher Entwidlung. Bon Brof. Dr. E. Subrid. 2. Huft. (9b. 80.) Bilbn. Deutsche Stadte und Burger im Mittel-alter. Bon Brof. Dr. B. De il. 3. Muft. Diftorijche Stadtebilder aus hoffant und Rapoleon I. Bon Brof. Dr. Th. Bitter-Rieberbeutschland. Bon Reg.-Baum. a. D. auf. L. Aufl. Mit 1 Bilbn. (Bb. 195.) A. Erbe. Wit 59 Abb. (Bb. 117.) Das bentide Daus und fein Sausrat. Bon Brof. Dr. R. Meringer. Dit 106 Mbb. (Bb. 116.) Rulturgeicidte bes deutschen Bauern-haufes. Bon Reg.-Baum. Chr. Rand. Mit 70 Mbb. (Bb. 121.) Befchickte des deutschen Bauernstandes. zur Entwicklungsgeschichte der Gegenwart. Bon Prof. Dr. H. Schwemer. 2. Aufl. (Bb. 101.)
Das deutsche Jandwerf in seiner kulturgeschichtlichen Entwicklung. Bon Dir. Dr.
E. Otto. 4. Aufl. Mit 27 Abb. (Bb. 14.)

Rupt. Gesch Sarriage.

Ron Prof. Dr. R. Schwemer. 2. Aufl. (Bb. 102.)

Rupt. Gesch Sarriage.

Ron Prof. Dr. Ron Prof. Dr. Ron Prof. Dr. Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr. Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr. Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dr.

Ron Prof. Dentige Boltofeite und Boltofitten, Bon 1848. Sechs Bortrage. D. S. Rehm. Mit 11 266. (Bb. 214.) D. Beber. 2. Aufl.

Das Altertum im Leben ber Gegenwart. Deutiche Bollstrachten. Bon Bfarrer C. Bon Brof. Dr. B. Cauer. (Bb. 356.) Chieg. (Bb. 342.) (8b. 842.) Familienforigung. Bon Dr. G. Debrient. (**18**6. **3**50.) Das Buchgewerbe und bie Anltur. Sechs Bortrage, gehalten im Auftrage bes Deut-ichen Buchgewerbebereins. Mit 1 Abb. Mit 1 2166. (**28**b. 182.) Schrift- und Buchwefen in alter und neuer Beit. Bon Brof. Dr. D. Beife. 3. Aufl. Mit 37 Abb. (Bb. 4.) (XBb. 4.) Das Zeitungswefen. Bon Dr. S. Dieg. (Bb. 328.) Der Ralenber. Bon Brof. Dr. 28. F. Bislicenus. (**18**b. 69.) Das Das Beitalter ber Entbedungen. Brof. Dr. S. Gunther. 3. Huft. Bon Wit 1 Belit. (XBb. 26.) Bon Buther ju Bismard. 12 Charafterbilber aus beutider Gefdicte. Bon Brof. Dr. O. Beber. 2 Aufl. (Bb. 123, 124.) Eine biftorifche Stige. Die Befniten. Brof. Dr. S. Boehmer. 3. Muft. (**23**b. **29**.) Friedrich der Eroge. Sechs Bortrage. Bon Brof. Dr. Th. Bitterauf. Dit 2 (296. 246.) Gefdicte ber Fraugofifden Bon Brof. Dr. Eb. B Mevolution. Bitterauf. A. Erbe. Mit 59 Abb. (Bb. 117.) Politifce Sauptströmungen in Europa im Das deutsche Dorf. Bon R. Mielte. Mit 19. Jahrh. Bon Brof. Dr. R. Th. v. 51 Abb. (Bb. 192.) Deigel. 2. Aufl. (Bb. 129.) Reftauration und Mevolution. Stiggen gur Entwiglungsgeschichte ber beutichen Ginheit. Bon Brof. Dr. R. Comemer. Muff. (**38**b. 37.) Die Reaftion und Die neue Era. Stiggen jur Entwidlungsgeschichte ber Gegenwart. Bon Brof. Dr. R. Schwemer. 2. Aufl. (Bb. 101.) Bon Brof. Dr. (295, 53.)

Ofterreichs innere Gefdichte von 1848 bis |Der Rrieg im Beitalter bes Bertehrs unb 1907. Bon Richard Charmat. 2 ber Technit. Bbe. 2. Aufl. Band I Die Borherr- Mit 3 Abb. Ichaft ber Deutschen. (Bb. 242). Band II: Der Geefrie schaft ber Deutschen. (Bb. 242), Band II: Der Seefrieg. Eine geschichtliche Entwidber Rampf ber Nationen. (Bb. 243.) lung vom Zeitalter ber Entbedungen bis Geschichte ber auswärtigen Bolitif Dierreichs jur Gegenwart. Bon A. Freiberrn bon im 19. Jahrhundert. Bon R. Freiberrn bon Walten in ihrer Entwicklung Walten in, Bize-Abmiral a. D. (Bb. 99.) Englands Beltmacht in ihrer Entwidlung bom 17. Jahrhundert bis auf unfere Tage. Brof. Dr. 28. Langenbed. 2 Mufl Mit 19 Bilbn. (Bb. 174.) Gefdicte ber Bereinigten Staaten von Umerita. Bon Brof. Dr. E. Daenell. (Bb. 147.) Die Ameritaner, Bon R. M. Butler. Deutsche Musg. bef. von Brof. Dr. 23. (35. 319.) Basstomsti.

2 ber Technit. Bon Bauptmann M. Deper. (**193**b. **271**.) Geichichte bes Belthandels. Bon Brof. Dr. DR. G. Schmibt. 2. Mufl. (29b. 118.) Geidichte bes beutiden banbels. Bon Brof. Dr B. Langenbed. (Bb. 237.) Gefdichte bes beutiden Schulwefens. Bon Oberrealiculdireftor Dr. R. Rnabe. (**18**b. 85.) Der Leipziger Stubent von 1409 bis 1909. Bon Bom Ariegswesen im 19. Jahrbundert. Die moderne Friedensbewegung. Bon Major D. v. Sothen. Mit 9 fiber- Die moderne Friedensbewegung. (Bb. 59.) A. H. Fried. Dr. B. Brudmiller Mit 25 266. (Bb. 273.) (Bb. 157.)

## Rechts= und Staatswiffenicaft. Boltswirticaft.

Grundzüge ber Berfassung bes Deutschen Finauzwissenschaft. Bon Brof. Dr. C. Bo en ing. Allmann. (Bb. 306.)
4 Aufl. (Bb. 34.) Soziale Bewegungen und Theorien bis gur Deutschas Berfassungsrecht in geschichtlicher Eute modernen Urbeiterbewegung. Bon G. wicklung. Bon Prof. Dr. Eb. Huft. (Bb. 2.) (Bb. 80.) Geschichte Der sozialistischen Ison Brof. Dr. Fr. Muckle. J. Aohler. Bon Brof. Dr. Jahrb. Bon Brivatdos, Dr. Fr. Muckle. J. Kohler. 3. Aust. (Bb. 128.) 2 Bande. (Bb. 269. 270.) Band I: Der Die Pluchologie bes Berbrechers. Bon Dr. rationale Sozialismus. (Bb. 269.) Band II: B. Bollis. Mit 5 Diagrammen. (Bb. 248.) Broudhon und ber entwicklungsgeschichte Strafe und Berbrechen. Bon Dr. B. Bol-(Bb. 323.) IiB. Berbrechen und Aberglaube. Stigen aus M. G. Schmidt. 2. Aufl. (Bb. 118.) ber vollsfundlichen Kriminaliftit. Bon Geschichte b. beutschen Sandels. Bon Brof. Dr. A. Gellwig. (Bb. 212.) Dr. B. Langenbed. (Bb. 237.) Das beutige Bivilprozegrecht. Bon Rechts-anw. Dr. M. Ctraug. (Bb. 315.) Che und Cherecht. Bon Brof. Dr. 2. 2 Muff. (286. 115.) Bahrmunb. Der gemerbliche Rechtsichut in Deutichland. Bon Baientanm. B. Toltsborf. (Bb. 138.) Die Reichsberficherung. Die Rranten., Invaliben., Sinterbliebenen., Un all- und Angeftelltenverfiche. rung nach ber Reichsberficherungsorbnung und bem Berficherungsgefes für Angeftellte. Bon Banbesverficherungsaffeffor D. Seelmann. (Bb. 380.) Die Entwidlung bes bentiden Birtidafts. Die Miete nach bem B. G.-B. Gin Sanbbuchlein für Juriften, Mieter und Bermieter. Bon Rechtsanw, Dr. DR. Strau B. Das Dotelwefen. Bon (Bb. 194.) Etienne. Mit 30 Mbb.

liche Cogialismus. (29b 270.) Beididte bes Belthanbels. Bon Brof. Dr. Deutschlands Stellung in ber Beltwirtidaft. Bon Brof. Dr. Urnbt. (Bb. 179.) Deutides Birtidafteleben. Auf geographilder Grunblage geichilbert. Bon weif. Brof. Dr. Chr. Gruber. 3. Aufl. Reu-bearb. von Dr. H. Reinlein. (Bb. 43.) Die Oftmart. Gine Ginführung in die Bro-bleme ihrer Birtichaftegeichichte. Bon Brof. Dr. B. Miticherlich. (Bb. 351.) lebens im letten Jahrh. Bon Brof. Dr. 2. Boble. 3. Mufl. (880. 67.) Bon Baul Damm -(9b. 331.) Das Bahlrecht. Bon Reg.-Rat Dr. D. Das benische handwerf. Bon Dir. Dr. E Otto. Boensgen. (Bb. 249.) 4. Auft. Mit 27 Abb. (Bb. 14.) Die Jurisprudenz im hauslichen Leben. Die deutsche Landwirtschaft. Bon Dr. W. Für Familie und Haushalt dargeftellt. Bon Claaken. Mit 18 Abb. u. 1 Karte. (Bb. 216.) Rechtsanw. B. Bienen graber. 2 Bbe. Glichfichte bes beutschen Bauernftanbes. Bon (Bb. 219. 220.) Prof. Dr. H. G. Gerbes. Mit 21 Abb. (Bb. 320.)

Innere Rolonifation. Bon U. Bren - Die Minge als biftor. Dentmal fowie ibre Be-R. Soeniger. (Bo. 402.) 53 Abb. Rechtsanwalt Dr. DR. Strauf. Die Ronfumgenoffenicalt. Bon Brof. Dr. Bebeutung. Bon Boftr. 3. Bruns. F. Ctaubinger. (Bb. 222.) 4 Fig. (Bb.

(Bb. 261.) beutung im Rechts. und Birtichafteleben. Bon ning. (Bb. 261.) beutung im Rechts- und Birticafieben. Bon Brof. Dr. Brof. Dr. A. Lufdin b. Ebengreuth. Dit Antife Birrinaftsgeicidte. Bon Dr. O. Die moberne Frauenbewegung. Gin ge-Reurath. (Bb. 258.) ichichtlicher überblid. Bon Dr. R. Echir-Aus dem amerifanischen Birtichaussieben. Bon Brof. J. B. Laughlin. Mit 9 graph. Darft.
Bon Brof. J. B. Laughlin. Mit 9 Bb. 127.)
Die Japaner in ber Beltwirticaft. Son Brof. Dr. R. Battgen. L. Buff. (Bb. 72.)
Dr. R. Rattgen. Luft. (Bb. 72.) (Bb. 72.) Grundjuge des Berlicherungsmefens. Bon Die Gartenfradthemegung. Bon General- Brof. Dr. M. Danes. 2. Muft. (Bb. 105.) fetr. D. Rampfimeger. Mit 43 21bb. Berfehrsentwidlung in Deutschland. 1800 2. nun.

Das internationale Leben ber Gegenwart.

Bon A. Hried. Mit 1 Tasel. (Bd. 226.)

Borträge über Deutschland is die Gegenwart.

Borträge über Deutschland Fisenbahren

Bevöllerungslehre. Bon Brof. Dr. M
Daus hofer.

Bon Brof. Dr. M.
Mibeiterischung und Arbeiterversigerung.

Bon Brof. Dr. D. Bwiedined. Sü.

Bon Brof. Dr. Bwiedined. Bon Brof. Dr. Bwied Das Recht ber faufmannifden Angeftellten. Bon beutung. Bon Boftr. 3. Bruns. (Bb. 165.) (Bb. 361.) Die Telegraphie in ihrer Entwidlung unb (Bb. 183.) Das Gelb und fein Gebrand. Bon G. Mater. Dentide Schiffahrt und Schiffahrtspolitit (Bb. 398) ber Gegenwart. Bon Brof. Dr. R. Thie & (Bb.169.)

#### Erdfunde.

Menich und Erde. Sliggen von ben Bechfelbeziehungen zwischen beiben. Bon weil.
Brof. Dr. A. Kirchhoff.
Brof. Dr. A. Kirchhoff.
Bb. 31.
Die Bolarforschung. Geschichte der Entbedungsreisen zum Rord- und Südvol von
den Alteften Beiten bis zur Gegenwart.
ben altesten Beiten bis zur Gegenwart.
tichen Berhältnissen. In Lichte bargestelt.
Bon Dr. A. Heishauer. Mit
Bon Dr. A. heilborn.
Buft. Mit
Bon Dr. A. Karten.

(Bb. 98.)
Univer Schungebiete nach ihren wirtschaftstichen Berhältnissen. Im Lichte der Erdklon Brot. Dr. A. hasser.

(Bb. 38.) Riche Karten. (Bb. 38.) Barth. Bon Brof. Dr. R. Haffert. Bit 21 Abb Birtidait. Bon Brof. Dr. R. Haffert. Mit 21 Abb Birtidait. Bon Brof. Dr. R. (286. 163.) Birticaftl. Erdfunde. Bon weil. Brof E. Banfe. Gine Landertunde. Bon Dr. Chr. Gruber. 2. Aufl. Bearbeitet von Prof. E. Banfe. 3 Bbe. Mit gablr. Abb. u. Brarten. (Bb. 277. 278. 279.) Dr. K. Dove.

Bolitische Geographie. Bon Dr. E. Band I: Die Atlasländer. Marofto, Als. 37.)

Band I: Die Atlasländer. Mon. Mic. 10 KarDie deutschen Bolfstämme und Landichaften. Bon Brot. Dr. D. Beise
4. Aufl. Mit 29 Abb. (Bb. 16.)

Offiergebiet. Bon Krivatbozent Dr. B. Brann
(Bb. 867.) Dr. R. Don e. Bb. 122.)

(290.) Sanb, Leute unb Birtidait. Bon Brof Dr. R. Schadner. (Bb.866.)

Anthropologie. Seilwiffenichaft und Gefundheitslehre.

Die Siszeit und der vorgeschichtliche schengeschlechts. Bon Dr. A. Seilborn.
Mensch, Bon Brof. Dr. G. Steinmann.
2. Ausl. Mit zahlr. Abb. (Bb. 62.)
Wit 24 Abb. (Bb. 302.) Die moderne Deilwissenschaft. Wesen und Beziehungen zwischen beiben.
Bon weil. Prof. Grenzen des ärztlichen Wissens. Bon Dr. Beziehungen zwischen beiben.
Dr. A. Kirchhoff. 8. Ausl. (Bb. 81) Der Menic der Argeit. Bier Borlefungen bunnstismus und Guggeftion. ans ber Entwidlungsgeschichte bes Men- Tromner.

Bon Dr. OF (Bb. 199.)

## Jeder Band geheftet M. 1 .-., in Leinwand gebunden M. 1.25.

taben ber fosialen Medisin. Bon Dr. mod. Die funt Sinne bes Menfchen. Bon Brof. M. Furt. (Bb. 265.) Dr. 3. Rreibig. 2. Auft. Mit 30 Der Aberglaube in der Medisin und feine Der Aberglaube in der Medigin und feine Abb.
Gefahr für Gefundbeit und Leben. Bon Das Auge bes Menschen und seine GeBrof. Dr. D. von Sanfem ann. (Bb. 83.)
Arzueimittel und Genugmittel. Bon Brof. Dr.
borff Mit 15 Abb.
(Bb 148-)
D Schmiebeberg.
(Bb 883.)
Die menschliche Stimme und ihre Hygiene.
Ban und Tätigfeit bes menschlichen KorBon Brof. Dr. B. D. Gerber. 2. Aufl. Bau und Tätigfeit bes menichtichen Kör- Die menichtiche Stimme und ihre Bens. Bon Brof. Dr. H. Sachs. 3. Must. Mit 20 Abb. (Bb. 32.) 37 Mbb. V. Teil: Statif und Mechanit bes menich-lichen Korvers. Mit 20 Ubb (Bb. 263' Die Chirurgie unferer Zeit Bon Brof Dr. Fegler. Mit 52 Abb. (28. 33:1) Acht Borträge aus der Gesundheitstehre. Bon weil. Brof. Dr. D. Buchner. 3. Aufl... beforgt von Brof. Dr. M. b. Gruber. Ders, Blutgefahe und Blut und ihre Er-(9b. 312.) Mit 18 Abb Das menichliche Gebis, feine Ertrantung und Bicge. Bon Bahnarat Fr. 3 ager. Mit 24 Abb. (Bb. 229) Wit 24 Abb (Bb. 229) Fr. Ant 7 200. (Bb. 103.) Korperliche Berbildungen im Rindesalter weil. Prof. Dr. 3. Fren bel. 2. Aufl. Mit 26 Abb. (Bb. 321.) Schulbugiene, Bon Brof. Dr. B. Burgerstein. 3 un h. Mit 7 Abb. u. 2 Tafeln. (Bb. 19.) Schulbugiene, Bon Brof. Dr. B. Burgerstein. 3 un h. Mit 7 Abb. u. 2 Tafeln. (Bb. 19.) Be Weile Gefundheit. Bon Brof. Dr. R. Burgerstein. Bom Rervenlystem, seinem Bau und seiner kom Berof. Dr. R. Bedeutung für Leib und Seele in gesundem Ban ber. 3. Aust. Mit 19 Abb. (Bb. 13.)

Der Argt. Seine Stellung und Aufgaben und frantem Buftanbe. Bon Brof. Dr. im Rulturfeben ber Gegenwart. Gin Beit- R. 8 anber. 2. Auft. Mit 27 Fig. (Bb.48.) (286. 27.) (95b. 136.) Die Anatomie Des Meniden. Bon Brof. Die Geschlechtstrantheiten, ihr Beien, ihre Dr. A. D. Barbeleben. 5 Bde. Mit Berbreitung, Betampfung und Berhutung, gablr. Abb (Bb. 201. 202. 203. 204. 263.)
3. Auft Mit 4 Mbb und 1 Tafel (Bb 251.) Mit 68 Abb. (Bb. 203.) IV. Teil: Die 2. Aufl. Mit 1 Tafel und 8 Figuren (Bb 47.) Eingeweibe (Darm. Atmungs., Darn. u. Die frantheiterregenden Balterien. Bon Gefchlechtsorgane). Mit 38 Abb. (Bb. 204.) Rripathoa. Dr. M. Loeblein. Wit 33 Brivatbos. Dr. Dt. Loehlein. Dit 33 (285. 307.) 2166. Beiftestrantheiten. Bon Unftaltsoberarat Dr. & 31berg. (Bb. 151.) Rrantenpftege. Bon Chefargt Dr. B. Leid. (Bb. 152.) Gefundheitslehre für Frauen. Bon weil. Brivatbos. Dr. R. Sticher. Dit 13 2166. (986. 171.) Der Caugling, feine Ernahrung und feine Bflege. Bon Dr. 28. Raupe. Mit 17 21bb. (28b. 154.) Der Alfoholismus. Bon Dr. G. B. Gruber. Mit 7 2166. (**93**b. 103.)

## Raturwiffenschaften. Mathematit.

Moletale - Atome - Beltather. Bon Brof Die optischen Instrumente. Bon Dr. M. Dr. G. Mie. 3. Aufl. Mit 27 Fig. (Bb. 58.) v. Robr. 2. Aufl. Mit 84 Abb. (Bb. 88.) Dr. G. Mit. 3. Auft. 2013. (2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. (2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013.

Anturwissenschaften u. Mathematik im kassischen.
Alterium. Bon Prof. Dr. Joh. 2. dei berg.
(Bb. 871).
Die Crundbegriffe der modernen Katurleire. Bon Brof. Dr. H. Auerbach.
3. Aust. Mit 79 Fig.
(Bb. 40.)
3. Aust. Mit 13 Fig.
(Bb. 257.)
Be Rardwald. 2. Aust. Wit 13 Fig.
(Bb. 257.)
Be Mardwald. 2. Aust. Wit 13 Fig.
(Bb. 257.)
Be Mardwald. 2. Aust. Wit 13 Fig.
(Bb. 40.)
Be Cein. Wit 13 Fig.
(Bb. 257.)
Be Mardwald. 2. Aust. Wit. Wit. 85 Hob.
(Bb. 64.)

Das Mifroflop, feine Optil, Geschichte und Anfere Blumen und Pflanzen im Zimmer. Bon Anwendung. Bon Dr. B. Scheffer. Mit Brof. Dr. U. Dammer. (8b. 859.)
66 Abb. (3b. 35.) Unsere Blumen und Pflanzen im Garten. Bon Das Stereoffon und feine Anwendungen. Brof. Dr. U. Dammer. Bon Brof. Th. hartwig. Mit 40 Abb. Gefcichte ber Gartenfung. u. 19 Taf. (Bb. 135.) Chr. Rand. Mit 41 Abb. Die Lebre von ber Barme. Bon Brot. Dr. R. Bornftein. Mit 38 2166. (Bb. 172.) Die Ralte, ihr Befen, ihre Erzeugung und Berwertung. Bon Dr. S. Alt. Mit 45 (286. 311.) Abb. Luft, Baffer, Licht und Barme. Reun Bortrage aus bem Gebiete ber Experimental. Chemie. Bon Brof. Dr. R. Blochmann. 3. Aufl. Mit 115 Abb. (**28b.** 5.) Das Baffer, Bon Brivatboz. Dr. D. An-folmino. Mit 44 Abb. (Bb. 291.) Raturliche und fünftliche Bflangen- und Lieritoffe. Bon Dr. B. Babint. Mit 7 Fig. (Bb. 187.) Brof. Dr. R. Deffe. 4. Mufl. Dit 37 Fig. lebre. Bon Dr. b. Behmann. (Bb. 379.) 34 Hbb. Band II: Regeneration, Transplantation und verwandte Gebiete. Bon Brof. (Bb. 352.) Einführung in Die Biochemie. Dr. 23. Lob. Der Befruchtungsvorgang, fein Wefen und feine Bebeutung. Bon Dr. E. Teichmann. 2. Aufl. Mit 7 Abb. und 4 Doppeltaf. (93b. 70.) Das Berden und Bergehen der Pflangen. Ran Brof. Dr. B. Gifebius. Mit 24 Wbb. (**28b.** 173.) Bermehrung und Serualitat bei den Pflangen. Bon Brof. Dr. G. Rufter. Mit 38 Ubb. (**Bb.** 112.) Unfere michtigften Rulturpflanzen (bie Ge-treidegräfer). Bon Brof. Dr. R. Giefen-hagen. 2. Aufl. Mit 38 Fig. (Bb. 10.) Die fleifchfreffenden Pflangen. Bon Dr. M. Bagner. Mit Abb. (**Bb.** 344.) Der beutiche Balb. Bon Brof. Dr. S. Saus. rath. Mit 15 Abb. u. 2 Rarten. (Bb. 153.) Beinbau und Beinbereitung. Bon Dr. &. Die Am Com itthenner. (Bb. 332.) 61 Fig.

(Bb. 360.) Bon Reg. Baum. (Bb. 274.) Rolonialbetauit. Bon Brof. Dr. F. Tobler. Mit 21 Abb. (Bb. 184.) Raffee, Tee, Ratas und bie übrigen nar-totischen Getrante. Bon Brof. Dr. A. Bieler. Dit 24 Abb. u. 1 Rarte. (Bb. 132.) Die Mild und ihre Produtte. Bon Dr. M. Reit. Die Bflangenwelt bes Mifroffops. Bon Burgerichullehrer E. Reutauf. Mit 100 Abb. (Bb. 181.) Die Tierwelt des Milroftops (bie Urtiere). Bon Brof. Dr. R. Golbidmibt. Mit 39 Abb. (Bb. 160.) Die Begiehungen der Tiere gneinander 7 Fig. (Bb. 187.) und gur Pflangenwelt. Bon Brof. Dr. R. Die Ericeinungen bes Lebens. Bon Brof. Dr. Rraepelin. (Bb. 79.) D. Miebe. Mit 40 Fig. (Bb. 180.) Der Rampf gwifden Menich und Lier. Bon Abftammungslehre und Darwinismus, Bon Brof. Dr. R. Edftein. 2. Auft. Mit. 51 Fig. **386.** 18.) (Bb. 39.) Tiertunde. Gine Einfihrung in die Boologte. Experimentelle Abftammungs- und Bererbungs- Bon weil. Brivatbog. Dr. R. Dennings. Mit (Bb. 142.) Experimentelle Biologie. Bon Dr. C. Bergleichende Anatomie der Sintesorgane Der Birbeltiere. Bon Brof. Dr. B. Luperimentelle Bellforicung. (Bb. 336.) boid. Mit 107 216b. (Bb. 282.) antation Die Stammesgefcichte unferer Daustiere. (Bb. 887) Bon Brof. Dr. C. Reller. Mit 28 Fig. (286. 252.) Bon Brof Dr. Die Fortpfianjung ber Tiere. R. Goldicomibt. Mit 77 Abb. (25b. 253.) Tierzüchtung. Bon Dr. G. Bileborf. (Bb. 369.) Deutides Bogelleben. Bon Brof. Dr. M. Boigt. **286. 221.)** Bogeljug und Bogelicut. Bon Dr. 23. R. Edarbt. Mit 6 Abb. (8b. 218.) Rorallen und andere gefteinbilbende Tiere. Bon Brof. Dr. 28. Man. Mit 455 Mbb. (Bb. 231.) Lebensbedingungen und Berbreitung ber Tiere. Bon Brof. Dr. D. Maas. Mit 11 Karten u. Ubb. (Bb. 139.) Die Batterien. Bon Brof. Dr. E. Gut-geit. Mit 13 Abb. (Bb. 233.) Die Belt der Organismen. In Entwid-lung und Bufammenhang bargestellt. Bon Brof. Dr. R. Lampert. Mit 52 Abb. (93b. 236.) rath. Mit 16 Abb. u. 2 Karten. (186. 153.) Zwiegestalt der Seichlechter in der Tierwelt Die Vilge. Bon Dr. A. Eichinger. Mit (Himorphismus). Bon Dr. Fr. Knauer. 54 Abb. (186. 234.) Mit 37 Fig. (186. 148.) Die Ameifen. Bon Dr. Fr. Rnauer. Mit (98b. 94.) Der Obitbau. Bon Dr. E. Boges. Mit Das Cakmaffer-Blautien. Bon Brof. Dr. D. 3-13 Ab. (Bb. 107.) cartas. 2. Aufl. Mit 49 Ab. (Bb. 186.)

und Erbeeben. Mit 57 Abb. (208.) Banb III: Die Arbeit bes fliegenben Baffers, Mit 51 Abb. (209.) Banb IV: Wallers, Weit 31 Live. (Bd. 2023, Sand 17). Die Arbeit des Bafers und die demisse Tättgfeit des Wassers im allgemeinen. Mit. 1 Titelbilb und 51 Abb. (Bd. 210.) Band V: Kossenbilbung und Klina der Borzeit. (Bd. 211.) Band VI: Gletscher einst und jest. 2. Muff. (Bb. 61.) Die Metalle. Bon Brof. Dr. R. Scheib. 2. Mufl. (Bb. 29.) Radium und Radioaftipitat. Bon Dr. M. Cent. Differentials nergwer. (Bb. 405.) M. Lindow.

Meeresforigung und Meeresleben. Bon Aftronomie in ihrer Bebeutung für bas prat. Dr. D. Fanfon. 2. Aufl. Mit 41 Fig. tijde Leben. Bon Prof. Dr. A. Marcufe. Mit (Bb. 30.) 26 A16. (Bb. 378.) Das Aguarium. Bon E. W. Schmidt. Die Sonne. Bon Dr. A. Krause. Mit sahl-Mit 15 Fig. (Bb. 335.) reichen Abb. (Bb. 378.) Wit sahlber. 2. Aust. Mit 28 Fig. u. 3 Taseln. Mit 31 Abb. (Bb. 90.) (Bb. 55.) Die Planeten. Bon Brof. Dr. B. Beter. 1 ig. (Bb. 349.) Dr. M. Den Mit 31 Kig. (Bb. 240.) Arithmetit und Algebra zum Selbstunternig. (Bb. 349)
Per Kalender. Bon Prof. Dr. B. Hrithmetit und Algebra zum SelbstunterDer Kalender. Bon Prof. Dr. B. Hrithmetit und Algebra zum SelbstunterDer Bau des Bestalls. Bon Prof. Dr. B. Trank. Jr.
2 Bdn. Wit zahlr. Fig. (Bb. 120. 205.)
L. Teil: Die Rechnungsarten. Gleichungen
F. Scheiner. 3. Aufl. Wit 26 Fig.
Cetikehung der Welt und der Erbe nach Sage
und Wissenschaft. Bon Prof. Dr. B. Bein.
Kein. 2. Aufl. Bon Prof. Dr. B. Bein.
Kein. 2. Aufl. Bon Prof. Dr. B. Bein.
Kein. 2. Aufl. Bon Brof. Dr.
Musser Borzeit der Erde. Bon Prof. Dr.
Musser Borzeit der Erde. Bon Prof. Dr.
Musser Borzeit der Erde. Aus der Borseit der Erde. Bon Brof. Dr. Br. Frech. Inlieszlins- und Kentenrech-Br. Frech. In 6 Bdn. 2. Aufl. Mit [ab. 20.7.211, 61]. Mit [ab. 20.8.205.] Band I: Bulfane einst und jest. Mit 80 Band I: Bulfane einst und jest. Mit 80 Bob. (Bd. 20.7.) Band II: Gebirgsbau Kenen dorff. I. Zeil: Traphides u. numeri-ter besteher Wit 6.7. Reuendorff. I. Teil: Graphifches u. numerifches Rechnen. Mit 62 Figuren und 1 Tafel. (Bb. 341.) Blanimetrie gum Gelbftunterricht. Ron Brof. Dr. B. Crans. Mit 99 Fig. (3b. 340.) Mage und Deffen. Bon Dr. 23. Blod. Mit 34 2166. (Bb. 385.) Einführung in die Infinitesimalrechnung mit einer historischen übersicht. Bon Brof. Dr. G. Kowalewsti. 2. Ausl. Mit 18 Fig. (Bh. 197.) Differential: und Integralrechnung. Bon Dr. (Bb. 387.) Das Calg. Bon Dr. C. Riemann. (Bb. 407) Mathematifche Spiele. Bon Dr. B. Ah-Uniere Roblen. Bon Bergaffeffor Antut (Bb. 396.) ren B. 2. Aufl. Mit 70 Fig. (Bb. 170.) Das aftronomiiche Beltbild im Banbel Das Schachtpiel und feine ftrategischen ber Zeit. Bon Brof. Dr. S. Oppenheim. Bringipien. Bon Dr. M. Lange. Mit ben 2. Auft. Mit 24 Abb. (Bb. 110.) Bildniffen E. Basters und B. Morphis, 1 Brobleme der modernen Aftronomie. Bon Schachbrettafel und 43 Darft. von fibungs-Brof. Dr. G. Oppenheim. (Bb. 355.) fpielen. (Bb. 281.)

#### Angewandte Raturwiffenicaft. Technit.

Am faufenden Bebfiuhl der Beit. Bon Die Schundsteine und die Schundstein-Industrie. Brof. Dr. B. Launhardt. 3. Aufl.) Bon Dr. A. Eppler. Mit 64 Ubb. (Bb. 276.) Mit 16 Ubb. (Bb. 23.) Dilber aus der Ingenieurtechnit. Bon Zuff. Mit 16 Ubb. (Bb. 29.) Baurat R. Werdel. Mit 43 Ubb. (Bb. 60.)

Schöpfungen ber Ingenieurtechnit ber Medanit. Bon Kail. Geb. Reg. Rat A. Neugeit. Bon Baurat & Merdel. 2 B. 366. (Bb. 303/305.).
Aufl. Mit 55 Ubb. (Bb. 28.)
Mit 61 Ubb. (Bb. 303.) Banb II: Die Medanit ber festen Körper. Der Cijenbetonbau. Bon Dipt.-Jug. E. Santt ber flüssigen freien ist 24 Abb. (Bb. 303.) Banb II: Die Wechgaim ovici. Mit 81 Abb. (Bb. 275.) (Bb. 304.) Banb III: Die Wechganit der Das Eisenhüttenwefen. Bon Geh. Bergraf gassörnigen Körper. (In Borb.) (Bb. 305.) Brof. Dr. S. Webding. 4 Auss. Maschinenente. Bon Prof. R. Bater. 16 Fig. (Bb. 20.) Mit 184 Abb. (Bb. 301.)

#### Aus Maiur und Geilteswelt.

#### Jeder Band geheftet M. 1.—, in Leinwand gebunden M. 1.25.

Debezeuge. Das Beben fester, flussiger und Die Luftschiffahrt, ihre wissenschaftlichen luftschrmiger Körper. Bon Brof. R. Ba- Grunblagen und ihre technische Entwidter. Mit 67 Abb. (Bb. 196.) Die Dampimaidine I: Birtungsweise bes Dampfes Mit 42 Abb. (**1931)**. 300.) in Reffel und Daidine Bon Brof. R. Bater. Die Bandfenermaffen. Ihre Entwicklung unb 8. Muft. Witt 45 Mbb. (Bb. 393.) Technit Bon Dauptmann R. Beig. Dit 69 Mbb. Die neueren Barmefraftmafdinen I: Ginifibrung (98b 864.) Gegenwart. 155 Abb. (Bb. 108.) in bie Theorie u. ben Bau ber Mafchinen für gas Die Beleuchtungsarten ber formige u. fluffige Brennftoffe. Bon Brof.R. Bater. Bon Dr. 28. Brufd. 902it 4. Muft Dit 33 Abb. (93b. 21.) Bon Die neueren Barmetraftmafdinen II: Gas-Deigung und Luftung. Bon Ingenieur F E. Maper. Mit 40 Abb. (Bb. 241.) majdinen, Gas. und Dampfturbinen. Bon Brof. (33b 86.) R. Bater & Muft Dit 48 Mbb. Induftrielle generungsanlagen und Dampf. Die Bafferfraftmaldinen und bie Ausnübung ber Bafferfrafte. Bon Raif. Geb. Reg.-Rat A. v. 3 bering. Mit 73 Fig. (Bb. 228.) feffel. Bon Ingenieur 3. E. Daner. Die Uhr. Bon Reg.-Bauführer a. D. S. B. Bandwirtid. Majdinentunde. Bon Brof. Dr. G. Fifder: Wit 62 Mbb. (Bb. 316.) Bie ein Buch entsteht. Bon Brof. A. B. Unger. & Aufl. Mit 7 Taf. u. 26 Ubb. Die Spinnerei. Bon Dir. Brot. MR. Beb (8b. 175.) (986. 338.) mann. Dit Abb. Ginführung in Die demifde Biffenidaft. Bon Brot. Dr. 28. 20b. Mit 16 Fig. Mit 16 Fig. (Bb. 264.) Die Gifenbahnen, ihre Entftehung und gegenwärtige Berbreitung. Bon Brof. Dr. F. Sahn. Buit anhlreichen Abb (Bb. 71.) Bilber aus der demischen Technit. Bon Dr. A. Müller. Mit 24 Abb. (Bb. 191.) Die technische Entwidlung ber Gifenbahnen ber Gegenwart. Bon Gifenbahnban- u. Der Luftftigftoff und feine Bermertung. Betriebeinfp. G. Biebermann. Bon Brof. Dr. R. Raifer. Mit 13 2166. (186. 313.) Rrifche. (186. 314.) (93b. 144.) 50 Abb. Agrifulturdemie. Bon Dr. Die Rlein- und Stragenbahnen. Bon Oberingenieur a. D. A. Biebmann. Bon Mit 21 Atb. Die Bierbranerei. Bon Dr. M. Bau. Mit 2002 it 85 2006. (**23b.** 322.) 47 2166. (**25**b. 333.) Das Automobil. Eine Einführung in Bau und Betrieb bes modernen Kraftwagens. Bon Ing. R. Blau. 2. Aufl. Mit 83 Beinban und Beinbereitung. Bon Dr. F. Somitthenner. (93b. 882.) (236. 166.) Shemie und Lechnologie der Sprengkoffe. Bon Brof. Dr. R. Biebermann. Wit 15 Fig. (Bb. 286.) Grundlagen ber Gleftrotednit. Bon Dr. M. Rottb. Dit 72 Mbb. (86 391.) 15 Fig. Die Telegraphen- und Feruiprechtechnit in ihrer Entwidlung. Bon Telegraphenin-spettor D. Brid. Mit 58 Abb. (Bb. 235.) Bhotochemie. Bon Brof. Dr. G. Rüm-mell. Mit 23 Abb. (Bb. 227.) Die Rinematographie. Bon Dr. S. Lehmann Drabte und Rabel, ihre Anfertigung und Anwenbung in ber Elettrotechnit. Bon Elettrochemie. Bon Brof. Dr. R. Arnbt. Telegrapheninipettor D. Brid. Dit 43 Mit 38 Abb. (**234.**) Die Naturmissenschaften im Haushalt. Bon Dr. J. Bongardt. 2 Bbe. Mit zahlt. Abb. (98b. 285.) Bon Die Funtentelegraphie. praftifant D. Ehurn. Dberpoft. Mit 53 Illuftr (86). 167.) R. Muff. Aftronomie in ihrer Bebentung für bas tägliche Gefundheit ber Familie? Mit 31 Abb, Leben. Bon Brofesor Dr. A. Marcuse. Mit 38b. 125.) II. Teil: Wie forgt bie Daus-(Bb. 878.) frau für gute Rahrung? Mit 17 Abb. r. Mit (Bb. 126.) 26 Abb. Rautit. Bon Dir. Dr. J. Doller. (Bb. 255.) Shemie in Rücke und Dans. Bon weil. Bon Seh. Marinebaurat Brof. Dr. G. Abel. 2. Aufl. bon Dr. (Bb. 389.) J. Llein. Mit 1 Doppeltafel. (Bb. 76.) 58 Fig. Das Rriegsidiff. Rrieger.

# DIE KULTUR DER GEGENWART

# IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE —— HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG

Eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamtdarstellung uuserer heutigen Kultur, welche die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus Wisseuschaft und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemeinverständlicher, künstlerisch gewähter Sprache auf knappstem Raume. Jeder Band ist inhaltlich vollständig in sich abgeschlossen und einzeln käuflich.

TEIL Iu. II: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete.

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart. Geh. M. 18.—, in Leinw. geb. M. 20.—, in Halbfr. geb. M. 22.—. [2. Aufl. 1912. Teil I, Abt. 1.]

Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bildungswesen: Fr. Paulsen †. — Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen. Das Volksschulwesen: G. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere Mädchenschulwesen: H. Gaudig. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen: G. Kerschensteiner Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: W. v. Dyck. B. Museen. Kunst- und Kunstgewerbemuseen: L. Pallat. Naturwissenschaftliche Museen: K. Kraepelin. Technische Museen: W. v. Dyck. C. Ausstellungen. Kunst- und Kunstgewerbemuseen: J. Lessing †. Naturwissenschaftlich- technische Ausstellungen. O. N. Witt. D. Die Musik: G. Göhler. E. Das Theater: P. Schlenther. F. Das Zeitungswesen: K. Bücher. G. Das Buch. R. Pietschmann. H. Die Bibliotheken: F. Milkau. — Die Organisation der Wissenschaft: H. Diels.

Die Religionen des Orients und die altgermanische Religion. Geh. ca. M. 7.—, in Leinw. geb. ca. M. 9.—, in Halbfr. geb. ca. M. 11.—. [2. Aufl. 1913. Unter der Presse. Teil I, Abt. 3, L] Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker: Edv. Lehmann. — Die ägyptische Religion: A. Erman. — Die asiatischen Religionen: Die babylonisch-assyrische Religion: C. Bezold. — Die indische Religion: H. Oldenberg. — Die Religion des Islams: J. Goldziher. — Der Lamaismus: A. Grünwedel. — Die Religionen der Chinesen: J. J. M. de Groot. — Die Religionen der Japaner: a) Der Shintoismus: K. Florenz, b) Der Buddhismus: H. Haas. — Die orientalischen Religionen in ihrem Einfluß auf den Westen im Altertum: Fr. Cumont. — Altgermanische Religion: A. Heusler.

Geschichte der christlichen Religion. Geh. M. 18.—, in Leinw. geb. M. 20.—, in Halbfr. geb. M. 22.—. [2. Aufl. 1909. Teil I, Abt. 4, I.] Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion: J. Wellhausen. — Die Religion Jesu und die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325): A. Jülicher. — Kirche und Staat bis zur Gründung der Staatskirche: A. Harnack. — Griechisch-orhodoxes Christentum und Kirche in Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. — Christentum und Kirche Westeuropas im Mittelalter: K. Müller. — Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: A. Ehrhard. — Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

Systematische christliche Religion. Geh. M. 6.60, in Leinw. geb. M. 8.—, in Halbfr. geb. M. 10.—. [2. Aufl. 1909. Teil I, Abt. 4, II.] Inhalt: Wesen der Religion u. der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. — Christlich-katholische Dogmatik: J. Pohle. — Christlich-katholische Ethik: J. Mausbach.— Christlich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. — Christlich-protestantische Dogmatik: W. Herrmann. — Christlich-protestantische Ethik: R. Seeberg. — Christlich-protestantische Dogmatik: W. Herrmann. — Christlich-protestantische Ethik: R. Seeberg. — Christlich-protestantische praktische Theologie: W. Faber. — Die Zukunftsaufgaben der Religion and der Religionswissenschaft: H. J. Holtsmann.

```
Allgemeine Geschichte der Philosophie. Geh. ca. M. 12.—,
in Leinwand geb. ca. M. 14.—, in Halbfranz geb. ca. M. 16.—.
 [2. Aufl. 1913. Unter der Presse. Teil I, Abt. 5.]
Inhalt. Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven Völker:
W. Wundt. I. Die indische Philosophie: H. Oldenberg. II. Die islamische und jüdische Philosophie: J. Goldziher. III. Die chinesische Philosophie: W. Grube. IV. Die japanische Philosophie: T. Juouye. V. Die europäische Philosophie des Altertums: H. v. Arnim. VI. Die patristische Philosophie: Cl. Bäumker. VII. Die europäische Philosophie des Mittelalters: Cl. Bäumker. VIII. Die neuere Philosophie: W. Windelband.
Systematische Philosophie. Geh. M. 10.—, in Leinwand geb.
M. 12.—, in Halbfr. geb. M. 14.—. [2. Aufl. 1908. Teil I, Abt. 6.]
Inhalt. Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: W. Dilthey, — Die einzelnen Teilgebiete. I. Logik und Erkenntnistheorie: A. Riehl. II. Metaphysik: W. Wundt. III. Naturphilosophie: W. Ostwald. IV. Psychologie: H. Ebbinghaus. V. Philosophie der Geschichte: R. Eucken. VI. Ethik: Fr. Paulsen. VII. Pädagogik: W. Münch. VIII. Ästhetik: Th. Lipps. — Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr. Paulsen.
 Die orientalischen Literaturen. Geh. M. 10.--, in Leinw. geb.
M. 12.—, in Halbfranz geb. M. 14.—. [1906. Teil I, Abt. 7.]
 Inhalt. Die Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker: E. Schmidt.
— Die ägyptische Literatur: A. Erman. — Die babylonisch-assyrische Literatur: C. Bezold. — Die israelitische Literatur: H. Gunkel. — Die aramäische Literatur: Th. Nöldeke. — Die äthiop. Literatur: Th. Nöldeke. — Die äthiop. Literatur: Th. Nöldeke. — Die arab. Literatur: M. J. de
 Goeje. - Die ind. Literatur: R. Pischel. - Die altpers. Literatur: K. Geldner. -
 Die mittelpers, Literatur: P. Horn. — Die neupers, Literatur: P. Horn. — Die türkische
Literatur: P. Horn. — Die armenische Literatur: F. N. Finck. — Die georg. Literatur: F. N. Finck. — Die chines. Literatur: W. Grube. — Die japan. Literatur: K. Florenz.
Die griech. u. latein. Literatur u. Sprache. Geh. M. 12.—, in Leinw.
geb. M. 14.—, in Halbfr. geb. M. 16.—. [3. Aufl. 1912. Teil I, Abt. 8.]
U. v. Wilamowitz-Moellen dorff. — Die griech. Literatur des Altertums:
U. v. Wilamowitz-Moellen dorff. — Die griech. Literatur des Mittelalters: K. Krumbacher. — Die griech. Sprache: J. Wackernagel. — II. Die lateinische Literatur und Sprache: Fr. Leo. — Die latein. Literatur und Ubergang vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. — Die latein. Sprache: F. Skutsch.
Die osteuropäischen Literaturen u. die slawisch. Sprachen. Geh.
M.10.-, in Lnw. geb.M.12.-, in Hlbfr. geb.M.14.-. [1908. Teil I, Abt.9.]
Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. v. Jagić. — Die slawischen Literaturen. I. Die russische Literatur: A. Wesselovsky. — II. Die poln. Literatur: A. Brückner. III. Die böhm. Literatur: J. Máchal. IV. Die südslaw. Literaturen: M. Murko. — Die neugriech.
Literatur: A. Thumb. — Die finnisch-ugr. Literaturen. I. Die ungar. Literatur: F. Riedl. II. Die finn. Literatur: E. Setälä. III. Die estn. Literatur: G. Suits. — Die litauisch-lett.
Literaturen. I. Die lit. Literatur: A. Bezzenberger. II. Die lett. Literatur: E. Wolter.
Die romanischen Literaturen und Sprachen. Mit Einschluß
des Keltischen. Geh. M. 12.-, in Leinwand geb. M. 14.-, in
Halbfranz geb. M. 16.—. [1908. Teil I, Abt. 11, L]
Inhalt: I, Die kelt, Literaturen. 1. Sprache u. Literatur im allgemeinen: H. Zimmer. 2. Die einzelnen kelt. Literaturen. a) Die ir.-gäl. Literatur: K. Meyer. b) Die schott-gäl. u. die Manx-Literatur. c) Die kymr. (walls.) Literatur. d) Die konu. u. die breton. Literatur: L. Ch. Stern. II. Die roman. Literaturen: H. Morf. III. Die roman. Sprachen: W. Meyer. Lübke.
Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. I. Hälfte.
Geh. M. 10.—, in Leinw. geb. M. 12.—, in Halbfranz geb. M. 14.—.
 [1911. Teil II, Abt. 2, I.]
Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Verfassung und der Verwaltung und die Verfassung und Verwaltung der primitiven Völker: A. Vierkandt, A. Die orientalische Verfassung
```

und Verwaltung. I. Die Verfassung und Verwaltung des orientalischen Altertums: L. Wenger. 2. Die islamische Verfassung und Verwaltung: M. Hartmann. 3. Die Verfassung und Verwaltung Chinas: O. Franke. 4. Die Verfassung und Verwaltung Japans: K. Rathgen. — B. Die europäische Verfassung u. Verwaltung (z. Hälfte). I. Die Verfassung u. Verwaltung des europäischen Altertums: L. Wenger. 2. Die Verfassung u. Verwaltung der Germanen und des Deutschen Reiches bis z. Jahre 1806: A. Luschin v. Ebengreuth.

Staat u. Gesellschaft des Orients. [Teil II, Abt. 3 erscheint 1913.] Inhalt: I. Anfänge des Staates und der Gesellschaft. Staat und Gesellschaft der primitiven Völker: A. Vierkandt. II. Staat und Gesellschaft des Orients im Altertum, Mittelalter und der Neuzeit. r. Altertum: G. Maspero. 2. Mittelalter und Neuzeit. a) Staat und Gesellschaft Nordafrikas und Westasiens (die islamischen Völker): M. Hartmann. b) Staat und Gesellschaft Ostasiens. a) Staat und Gesellschaft Chinas: O. Franke. B) Staat und Gesellschaft Japans: K. Rathgen.

Staat u. Gesellschaft d. Griechen u. Römer. Geh. M. 8.—, in Leinw. geb. M. 10.—, in Halbfr. geb. M. 12.—. [1910. Teil II, Abt. 4, I.] Inhalt: I. Staat und Gesellschaft der Griechen: U. v. Wilamowitz-Moellendorff. — II, Staat und Gesellschaft der Römer: B. Niese.

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit, Geh. M. 9.—, in Leinw. geb. M. 11.—, in Halbfranz geb. M. 13.—. [1908. Teil II, Abt. 5, L] Inhalt: I. Reformationszeitalter. a) Staatensystem und Machtverschiebungen. b) Der moderne Staat und die Reformation. c) Die gesellschaftlichen Wandlungen und die neue Geisteskultur: F. v. Bezold.— II. Zeitalter der Gegenreformation: E. Gothein.— III. Zur Höhezeit des Absolutismus. a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absolutismus. b) Zustände der Gesellschaft. c) Abwandlungen des europäischen Staatensystems: R. Koser.

Allgem. Rechtsgeschichte. [1913. Teil II, Abt. 7, I. Unt. d. Presse.]
Inhalt: Die Anfänge des Rechts: J. Kohler. — Orientalisches Recht im Altertum: L. Wenger. — Europäisches Recht im Altertum: L. Wenger.

Systematische Rechtswissenschaft. Geh. ca. M. 14.—, in Leinw. geb. ca. M. 16.—, in Halbfranz geb. ca. M. 18.—. [2. Aufl. 1913. Unter der Presse. Teil II, Abt. 8.]

Inhalt: I. Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammler. II. Die einzelnen Teilgebiete: A. Privatrecht. Bürgerliches Recht: R. Sohm. — Handels- und Wechselrecht: K. Gareia. — Internationales Privatrecht: L. v. Bar. B. Ziviprozesfrecht: L. v. Seuffert. C. Strafrecht u. Strafprozesfrecht: F. v. Liszt. D. Kirchenrecht: W. Kahl. R. Staatsrecht: P. Laband. F. Verwaltungsrecht. Justiz und Verwaltung: G. Anschütz. — Polizei und Kulturpsiege: B. Bernatzik. G. Völkerrecht: F. von Martitz. III. Die Zukunstsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R. Stammler.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Von W. Lexis. Geh. ca. M. 7.—, in Leinw. geb. ca. M. 9.—, in Halbfranz geb. ca. M. 11.—. [2. Aufl. 1913. Teil II, Abt. 10, L]

In Vorbereitung befinden sich noch:

Teil I, Abt. 2: Die Aufgaben und Methoden der Geisteswissenschaften. I. Die Geisteswissenschaften u. ihre Methoden im allgemeinen. II. Erkenntnismittel u. Hilfsdisziplinen der Geisteswissenschaften.

Teil I, Abt. 3, II: Die Religionen des klassischen Altertums.

Teil I, Abt. 10: Die deutsche Literatur und Sprache.

Teil I, Abt. 11, II: Englische Literatur und Sprache, skandinavische Literatur und allgemeine Literaturwissenschaft.

Teil I, Abt. 12: Musik.

I. Geschichte der Musik u. der Musikwissen-

schaft. II. Allgemeine Musikwissenschaft.

Teil I, Abt. 13: Die orientalische Kunst. Die europäische Kunst des Altertums. I. Die Anfänge der Kunst und die Kunst der primitiven Völker. II. Die orientalische Kunst. III. Die europäische Kunst des Altertums.

Teil I, Abt. 14: Die europäische Kunst des Mittelalters und der Neuzeit. Allgemeine Kunstwissenschaft. Teil II. Abt.1: Völker-. Länder- u. Staatenkunde. (Die anthropogeograph Grundlagen.) Teil II, Abt. 2, II: Allgem. Verfassungs-

u. Verwaltungsgeschichte. 2. Hälfte. Teil II, Abt. 4, II: Staat und Gesellschaft Europas im Altertum und Mittelalter. I. Osteuropa (Byzanz). II. Westeuropa (Die romanisch-germanischen Völker).

Teil II, Abt. 5, II: Staat und Gesellschaft der neuesten Zeit.

L Revolutionszeitalter und Erstes Kaiserreich. II. 19. Jahrhundert. III. Osteuropa. IV. Nordamerika. V. Romanisch-germanische Kolonialländer außer Nordamerika.

Teil II, Abt. 6: System der Staats- und Gesellschaftswissenschaft. I. Allgemeines. II. Die einzelneu Teilgebiete.

III. Die Zukunftsaufgaben des Staates und

der Gesellschaft und der Staats- und der Gesellschaftswissenschaft.

Teil II, Abt. 7, II: Allg. Rechtsgeschichte mit Geschichte der Rechtswissenschaft. I. Das orientalische Recht des Mittelalters

und der Neuzeit II. Das europäische Recht des Mittelalters und der Neuzeit.

Teil II, Abt. 9: Alig. Wirtschaftsgeschichte mit Geschichte der Volkswirtschaftslehre. Teil II, Abt. 10, II: Spezielle Volkswirtschaftslehre.

I. Agrarpolitik. II. Gewerbepolitik. III. Han-delspolitik. IV. Kolonialpolitik. V. Verkehrspolitik. VI. Versicherungspolitik. VII. Sozialpolitik.

Teil II, Abt. 10, III: System der Staatsu. Gemeindewirtschaftslehre (Finanzwissenschaft).

# TEIL III: Die mathematischen, naturwissenschaftlichen und medizinischen Kulturgebiete.

Bearbeitet unter Leitung von

F. Klein, E. Lecher, R. v. Wettstein, Fr. v. Müller.

Die Mathematik im Altertum und im Mittelalter: Professor Dr. H. G. Zeuthen, Kopenhagen. Geh. M. 3.— [1912. Abt. L. Lfrg. 1.] Chemie einschl. Kristallographie u. Mineralogie. Bandredakt.: E.v. Meyer u. Fr. Rinne. Mit Abb. Geh. ca. M. 22. —, in Leinw. geb. ca. M. 24.—, in Halbfr. geb. ca. M. 26.—. [1913. Abt. III., Bd. 2.] Inhalt: Entwicklung der Chemie von Robert Boyle bis Lavoisier [1660-1793]: E. v. Meyer. — Die Entwicklung der Chemie im 10. Jahrhundert durch Begründung und Ausbau der Atomtheorie: E. v. Meyer. — Anorganische Chemie: C. Engler und L. Wöhler. — Organische Chemie: O. Wallach. — Physikalische Chemie: R. Luther und W. Nernst. — Photochemie: R. Luther. — Elektrochemie: M. Le Blanc. — Beziehungen der Chemie zur Physiologie: A. Kossel. — Beziehungen der Chemie zum Ackerbau: †O. Kellner und R. Immendorf. — Wechselwirkungen zwischen der chemischen Technik: O. Witt. — Kristallographie und Mineralogie: Fr. Riune.

Zellen- und Gewebelehre, Morphologie und Entwicklungsgeschichte. Bandredakteure: O. Hertwig und + E. Strasburger, in zwei Teilbänden. Mit Abb. Geh. ca. M. 22.—, in Leinw. geb. ca. M. 24.—, in Halbfranz geb. ca. M. 26.—. [1913. Abt. IV., Band 2.] Inhalt: I. Hälfte: Botanik. Pflanzliche Zellen- und Gewebelehre: B. Strasburger.
— Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Pflanzen: W. Benecke. — II. Hälfte: Zoologie. Die einzelligen Organismen: R. Hertwig. — Zellen und Gewebe des Tierkörpers: H. Poll. — Allgemeine und experimentelle Morphologie und Entwicklungslehre der Tiere: O. Hertwig. — Entwicklungsgeschichte u. Morphologie d. Wirbellosen: K. Heider. — Entwicklungsgeschichte d. Wirbeltiere: E. Gaupp.

In Vorbereitung bzw. unter der Presse • befinden sich:

Wissenschaften.

Abteilungsleiter und Bandredakteur: F. Klein. Inhalt: Die Beziehungen der Mathematik zur F. Klein. - Die moderne Entwicklung d. an-

\*I. Abteilung: Die mathematischen | allgemeinen Kultur: A. Vos. - Mathematik u. Philosophie: A. Voß. - Die Mathematik im 16., 17. und 18. Jahrh.: P. Stäckel. - Die Entwicklung d. reinen Mathematik i. 19. Jahrh.: